And the second s

Section 1 Section 1 Section 1

The second of th

he often a give parely frame profession

Section of the section of

Control of the second

the facility of the same

West trementary and the

Contract the new metrics

the state of the state

The office Designation of

Marie Legal, knop g

d An American

to the day the School

d bei Absturz

and Marriage Lamental

Secretary Secretary Activities

tien um laten Bede

the state of the same beautiful

planta hand Kingles

IN NEW PRO SHIPE

the Hear Atomesi.

State of the land have

-term to a state to

Plante de radies.

de la la la Nacionale

And a transfer Dalke

be the terre over School at

Programme Kinder

infat tot aufgefunk

ier to be a to to Manger

The same of the Parish

Committee of the Source

Section while or late.

Silver and controller with:

Berne de Lengitte

there will be to a preference

en the me determ

J. 100 and 400 800

: (-1:d)

general feine im er eine Berteile Gift.

ermerent cart grants

Attack of Maria

were my Tiller

War and the state of the state of

aparter on horizon

Bod on the Manuado

Mental . Medice.

inten l'orbereitet

was a see to nighting

the second second

A CONTRACTOR

A. Mary 1. 1. 18 12 15

4.00

10 May 10

No go the confidence

The second secon

E-1-1-N-1-1

U GUTERIE

42.87

Morac!

in lat

1.3

er mark tahir

CEA LINE

Sec. 1.

17777 16 7

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 243 - 42.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgieu 35,00 bfr, Dimemark 8,00 diar, Frankreich 8,50 F, Griechenismi 90 Dr. Großbritannieu 65 p, Italieu 1300 L. Jugoshwieu 100,00 Dia, Luxemburg 22,00 ffr. Niederlande 2,00 hft, Rorwegeu 7,50 utr., Osterreich 12 68, Portugal 100 Ex-Schweden 6,50 skr., Schweiz 1,80 sfr., Spanieu 125 Pts., Kanarische inselu 150 Pts.

Bôli warnt vor DKP; Der Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll, selber engagertes Mitglied der "Friedensbewegung", hält den Einfluß der DKP auf die Friedensgruppen für "zu groß". Die nichtkommunistischen Organisationen sollten sich stärker zur Wehr setzen, empfahl der Schriftsteller in einem Deutschlandfunk-Interview. (S. 1)

Jaruselskis Kurs: Der Polnische Partei und Staatschef Jaruzelski hat vor dem Zentralkomitee seinen Reformkurs verteidigt und sich für die nationale Verständigung eingesetzt. Auf das Verhältnis zur Kirche, die zuvor vom ZK als Staatsfeind Nummer eins" bezeichnet worden war, ging er nicht ein.

Kissinger-Mission: Die Expertengruppe unter Leitung des früheren US-Außenministers Kissinger beendet ihre Mittelamerika-Reise. Kissinger: Die USA sollten nicht gezwungen werden, zwischen Sicherheitsinteressen und Menschenrechtserwägungen zu wäh-

Kämpfe in Beirut: Zwei weitere US-Soldaten sind bei Kämpfen in der Nähe des Beiruter Flughafens getötet worden. Für die US-Truppen wurde höchste Alarmstufe angeordnet.

McFarlane folgt Clark: Der bisherige Sonderbeauftragte für Nahost wird Nachfolger von William Clark als Sicherheitsberater Präsident Reagans. Clark wird neuer Innenminister der USA. Überraschung in Wien: Der sowietische Außenminister Gromyko hat in den Gesprächen mit Außenminister Genscher in Wien die von den Warschauer-Pakt-Au-Benministern auf ihrer Konferenz in Sofia geforderte Verschiebung der NATO-Nachrüstung in Westeuropa nicht einmal angespro-

chen, heißt es aus Teilnehmer-

IG Druck und Papier: Der scheidende Vorsitzende der Gewerkschaft, Mahlein, schließt politische Streiks gegen die Stationie-rung neuer Rakelen nicht aus. Sein designierter Nachfolger Ferlemann erwartet eine "eminent politische Auseinandersetzung" um die 35-Stunden-Woche. (S. 6)

Sieg der ÖVP: In Niederöster-reich hat die Volkspartei bei der Landtagswahl ihr bestes Resultat seit 1945 verzeichnet: 54,5 Prozent. Die Sozialistische Partei rutschte von 45,4 auf 41,4 Prozent

Cohen-Orgad Finanzminister: Der israelische Ministerpräsident Schamir hat den zum rechten Flügel der Heruth-Partei gerechneten Fraktionschef Yigal Cohen-Orgad zum neuen Finanzminister beru-

Heute: Bundesverfassungsgericht verhandelt über das Volkszähhmesgesetz - Chirac in Berlin. -In Ost-Berlin tagt der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW)

#### ZITAT DES TAGES



99 Jeder kann bei uns zu Wort kommen - niemand hat es nötig, zur Durchsetzung seiner Meinung Gesetze zu brechen, zivilen Ungehorsam' zu praktizieren oder anderweitig ungesetzlichen Widerstand zu leisten.

des Ostblocks.

Bundesjustizminister Hans Engelhard (FDF) an den Aktionen der "Friedensbe-wegung"

Investitionsbelehung: Die Bele-

bung der Investitionen in der Pri-

vatwirtschaft muß nach Ansicht

der Bundesbank über die jetzt

sichtbaren ersten Ansätze hinaus-

gelangen, wenn sie dauerhaftes Wachstum sichern und das Ange-

bot an Arbeitsplätzen vergrößern

Börse: Zum Wochenbeginn setzte

sich die freundliche Tendenz an

den Aktienmärkten fort. Das galt

auch für den Rentenmarkt.

WELT-Aktienindex 144,8 (143,5).

Dollarmittelkurs 2,5967 (2,6233)

Mark. Goldpreis pro Feinunze

Picasso ab 1985: Das Pariser Pi-

casso-Museum, das eigentlich

zum zehnten Todestag des Künst-

lers im Frühjahr eingeweiht wer-

den sollte, wird in den ersten

Wochen 1985" eröffnet, versichert

Kulturminister Lang.

soll (S. 11)

#### WIRTSCHAFT

Nobelpreis für Debreu: Der amerikanische Professor Gerard Debreu von der Universität in Berke. ley ist für seine Neuformulierung der Theorie des allgemeinen Gleichgewichts mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Der 62jährige stammt aus Frankreich; er wurde erst 1975 Bürger der USA (S. 11)

**2G** crusittelt: Die EG-Kartellbehörde ermittelt gegenwärtig bei Chemieunternehmen in mehreren europäischen Ländern wegen des Verdachts rechtswidriger Preisabsprachen beim Kunststoff Polypropylen.

395,0 (398,75) Dollar. KULTUR

Nones Museum: In Berlin hat das Brőhan-Museum" für Jugendstil und Art deco sowie mit einer Sammlung der Maler der Berliner Secession eröffnet. Direktor ist der Sammler selber. Professor

Bröhan. (S. 21)

#### SPORT

Pußball: Der Trainer Branko Zeber hat beim Bundesligaklub Eintracht Frankfurt selbst um seine vorzeitige Entlassung gebeten. Ein Nachfolger für den Jugoslawen steht bisher noch nicht fest. Motorsport: Der Gießener Bellof wird möglicherweise 1984 für das englische Toleman-Team in der Formel 1 starten. Die Toleman-Rennwagen sollen künftig mit RMW-Turbomotoren bestückt

#### AUS ALLER WELT

Falsche Hunderter, Das Bundeskriminalamt warnt vor falschen Hundertmark-Scheinen; sie haben statt Wasserzeichen einen gelblichen Aufdruck, glatteres Papier und einen nur unscharf (weil aufgedruckt statt eingearbeitet) erkennbaren Sicherheitsfaden.

Flohmarkt: Der weltberühmte Pariser Flohmarkt wird zum Inve-

stitionsobjekt für Banken. Die Filiale einer großen Staatsbank hat sich dort eingekauft und will mit Parzellierung und anderen Regelungen der "Anarchie" auf dem "marché aux puces" zu Leibe rücken. (S. 22)

Wetter: Vom Westen her Eintrübung, nachfolgend Regen; bis 12 Grad. In den Alpen Schneefälle.

Grenada: Im Karibik-Inselstaat

für zu kleinen Insel S. 18 u. 19

Forum: Personalien und Leser-

briefe an die Redaktion der

Pernsehen: Scheintiefsinn à la

Sagan; der französische TV-Film

WELT. Wort des Tages

Russisches Dreieck"

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Keine Antenne. G. Zehm über Eindrücke östlicher

gerät Castros Freund Bishop in Bedrängnis S. 8 Zuschauer des West-TV S.2 Jacques Chirac: Pompidous WELT-Report Zypern: Probleme "Buildozer", der Mann mit dem mit zwei Strukturen auf einer da-5.3

Raden-Wirtiemberg. Nebeneinkünfte der Beamten sollen ge-S. 5 schmälert werden

guten Stern

Athen: Südeuropas Sozialisten fanden kaum Gemeinsames; Beratungen wenig erfolgreich S.6

François de Rose: "Raketen der London: Leben und Werk des

Franzosen und Briten nicht be- deutschen Prinzen Albert, Ehedingungalos anrechnen". S. 7 mann der Königin Victoria S. 21

Heate: Deutsche Kulturlandschaffen (IV) - Frankes (S. 5)

# Sagt die SPD endgüttig Nein? Böll warnt von DKP-Einfluß

Spekulationen um Auftritt Brandts bei Rauer Volksversammlung"

Im Vorfeld der für Ende dieser Woche geplanten großen "Friedensdemonstrationen" hat die Diskussion über den Einfluß kommunistischer Gruppen Auftrieb erhalten. Der Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll, der sich persönlich als Nachrüstungsgegner engagiert, bedauerte öffent-lich den Einfluß der DKP und rief nichtkommunistische Organisationen dazu auf, sich energischer gegen die Mitwirkung dieser Kräfte zur Wehr zu setzen. Eine vom Koordinierungsausschuß der "Friedensbewegung" ausgesprochene Einladung an den SPD-Vorsitzenden Willy Brandt, am 22. Oktober als Redner auf der "Bonner Volksversammlung" aufzu-

treten, nährte die Vermutung, daß

sich die SPD schon jetzt für ein ent-

schiedenes Nein zur möglichen Sta-

tionierung amerikanischer Mittel-

streckenraketen entschlossen habe. Mitglieder des Koordinierungsausschusses brachten jedenfalls diese Einschätzung von einem vertraulichen Gespräch in der Bonner SPD-Zentrale mit. Auf sozialdemokratischer Seite hatten an der Unterredung Bundesgeschäftsführer Peter Glotz, der Bundestagsabgeordnete

S. HEYDECK/P. PHILIPPS, Boun Egon Bahr und zeitweise auch

Brandt teilgenommen: Im Mittelpunkt hatte dabei die Frage gestanden, ob und unter welchen Bedingungen Brandt als Redner auf der Großdemonstration der Friedensbewegung am Samstag in Bonn auftreten würde. Für die beteiligten Grünen hatten deren Vorstandsmitglieder Rainer Trampert und Lukas

#### SEITE 4: Weitere Beiträge

Beckmann schriftlich von Brandt gefordert, ein "klares, uneingeschränktes Nein ohne jedes Ja . . . persönlich gegen die Stationierung zum jetzigen Zeitpunkt auszusprechen". Darüber hinaus sollte er einen entsprechenden Leitantrag für den SPD-Sonderparteitag Mitte November schon jetzt herbeiführen.

Dies scheint inzwischen kein strittiger Punkt mehr zu sein. In dem "Ergebnisbericht" an den Koordinierungsausschuß kommt dessen Geschäftsführung zu dem Schluß, daß von seiten der SPD in der Unterredung am vergangenen Donnerstag zum Ausdruck gebracht worden sei: "Brandts Aufruf zur Teilnahme an den Kundgebungen am 22. 10. bedeutet inhaltlich den Aufruf zu einem Nein ohne Ja' oder Nein ohne Wenn und Aber' zur Stationierung." Verständigung sei auch darüber erzielt worden, daß eine Einladung "zuerst an die Person Willy Brandts" ergehe. Der SPD-Chef hat sich gestern abend entsprechend dieser Verabredung mit den übrigen SPD-Präsidi-umsmitgliedern über seinen möglichen Auftritt als Redner beraten. Erst danach wollte er seine endgültige

Weiter heißt es in dem Neun-Punkte-Bericht an den Koordinierungsausschuß über "die inhaltliche Position, die von seiten der SPD in diesem Gespräch bezogen wurde": - In Genf werde es auch kein Zwischenergebnis geben.

Entscheidung treffen.

- NATO und Bundesregierung wollten stationieren. Mit dem Beginn der Nachrüstung änderten sich die Bedingungen mit der Folge, daß die INF- und wahr-

scheinlich auch die START-Verhandlungen unterbrochen würden. - Von den USA seien keine "substantiellen neuen Vorschläge" zu erwarten, sondern nur "Propagandavor-schläge mit dem Ziel, den Schwarzen Peter für das Scheitern" weiterzu-

schieben. Fortsetzung Seite 10

## Gromyko forderte keinen Aufschub

Verzicht auf Nachrüstungs-Termin war bei den Gesprächen mit Genscher kein Thema burg kategorisch erklärt, weiterverrung der Nachrüstung für das strate-BERNT CONRAD, Bonn

Der sowjetische Außenminiser Andrej Gromyko hat während seiner zweitägigen Gespräche mit Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher in Wien nicht ein einziges Mal die Forderung nach einem Aufschub der westlichen Nachrüstung erhoben. Diese aus Teilnehmerkreisen bekanntgewordene Tatsache hat unter Experten Überraschung ausgelöst, weil das Verlangen nach einer Verschiebung der "Fristen für die Stationierung neuer nuklearer Mittelstrekkenraketen" kurz zavor von den Ostblock-Außenministern in Sofia als Bedingung für eine Fortsetzung der Genfer INF-Verhandlungen über das

Jahresende hinaus bezeichnet worden war. Gromyko, der unmittelbar von Sofia nach Wien gereist war, erläuterte im Gespräch mit Genscher zwar das Kommuniqué der Warschauer-Pakt-Tagung, erwähnte aber das Thema Termin-Aufschub" mit keinem Wort. Noch auf dem Flug in die österreichische Hauptstadt hatte der Bundesaußenminister die auch von der Bonner SPD verlangte Hinauszöge-

gische Ziel der Ostblock-Partner ge-halten. Offenbar handelt es sich dabei jedoch primär um eine Propaganda-These, die nach Ansicht des sowjetischen Außenministers in der politischen Diskussion mit Genscher nicht erörtert zu werden brauchte.

Der gleiche Abstand zwischen öffentlicher Propaganda und interner Argumentation zeigte sich, als Gro-

#### SEITE 8: Moskaus Haltung ist restriktiv

myko Berichte aufgriff, wonach Moskau angeblich die Genfer Verhandlungen nach Beginn der westlichen Nachrüstung abbrechen wolle. Er meinte dazu – wie man in Wien hören konnte -, die sowjetische Führung stelle ernsthafte Erwägungen an, ob sie weiter verhandeln solle oder nicht. Dies sei keineswegs entschieden. Genschers dahingehende Mitteihung vor der Presse war demnach keine "Schlußfolgerung", sondern offensichtlich ein Zitat. Das sowjetische ZK-Mitglied Leonid Samjatin hatte wenige Tage vorher in Ham-

handeln sei nur möglich, wenn der Westen auf die Dislozierumg ver-Auch die in der vergangenen Wo-

che von dem sowjetischen KP-Organ "Prawda" vertretene These, die Aufstellung amerikanischer Mittelstrekkenraketen in der Bundesrepublik widerspräche Geist und Buchstaben der Bonner Ostverträge, ist von Gromyko in Wien nicht aufgegriffen worden. Vielmehr sagte das sowjetische Politbüro-Mitglied, der Moskauer Vertrag habe sich bewährt; auf seiner Basis müsse man weiter schreiten. Dementsprechend war Gromyko

anscheinend auch sofort bereit, mit seinem Bonner Partner ein ganzes Geflecht bilateraler Verabredung zu treffen, die zum größten Teil über den voraussichtlichen Nachrüstungstermin hinaus reichen. Dabei legte der Sowjetaußenminister besonderen Wert darauf, daß auch die drei bisher an der Einbeziehung West-Berlins gescheiterten Abkommen über Rechtshilfe, Kulturaustausch und wissenschaftlich-technische Zu-

■ Fortsetzung Seite 10

## Moskau: Belehrung für Genscher

Die zweitägigen Gespräche zwischen den Außenministern Gromyko und Genscher in Wien sind von den offiziellen sowietischen Medien so dargestellt worden, als habe es sich um eine Lehrveranstaltung gehandelt. Genscher ist danach von seinem Amtskollegen auf die "Verantwortung aufmerksam gemacht worden", die der Bundesregierung zufalle, wenn eine weitere Drehung der Rüstungsspirale verhindert werden

Gromyko forderte Bonn außerdem dazu auf, die Vorschläge zur Verhinderung eines Atomkrieges zu unterstützen, die Moskau an die Vollversammlung der Vereinten Nationen gerichtet hat.

Was der deutsche Außenminister zu sagen hatte, verwandelte sich bei der Sowjetagentur Tass in eine bloße Solidarisierung mit den amerikanischen Verhandlungspositionen und deren Rechtfertigung, obwohl sie

Wie die sowjetischen Medien die Wiener Gespräche schildern / Polemik gegen Bundeswehr FRIED H. NEUMANN, Moskan doch "bekanntlich" jedes Vorankomdiger geschwächt werden. men in Genf blockierten. Solange die Stationierung nicht begonnen habe,

> Immerhin hebt Tass hervor, beide Seiten hätten sich für die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen. Einschränkend wurde jedoch hinzugefügt, die Zusammenarbeit hänge nach Ansicht Gromykos von der gegenseitigen Achtung der Interessen ab, "vor allem im Bereich der

sei eine Einigung in Genf noch mög-

lich. Wie es danach weitergehen

könnte, läßt der Bericht offen.

Die "Prawda" hatte sich zuvor über die Auswirkungen einer Stationierung weniger diplomatisch geäußert. "Jemand" aus dem Regierungslager in Bonn sei in "Biertischpolitik" verfallen, wie es in der Parteizeitung hieß. Sie verbreiteten die falsche Behauptung, daß nach einiger Zeit alles wieder ins Lot kommen werde. Da-

mit solle die Kraft der Friedensvertei-

Nicht weniger kraftvoll trug das Organ des sowjetischen Verteidigungsministeriums, der Rote Stern", zur Meinungsbildung über die Bundesrepublik Deutschland bei. Fast eine halbe Seite verwandte die Armeezeitung darauf, die "Schleier der friedliebenden Phraseologie" westdeutscher Politiker zu zerreißen. Sie wendeten nicht nur Milliarden für die Rüstung auf; die Bundeswehr sei inzwischen zur "Hauptstoßkraft des aggressiven NATO-Bündnisses" in Europa geworden. Sie unterstützten auch "reaktionare Regime" im Naben Osten, in Südafrika und in der

Das Blatt betont, unermüdlich wachse die "Militärmaschine des westdeutschen Imperialismus". Die Bundesregierung verhalte sich gegenüber den Vorschlägen sozialistischer Länder negativ, übersehe das Anwachsen des "Revanchismus" im Lande und folge Washington blind-

## Jaruzelski verschärft seine Drohungen

"Der Feind hat die Waffen nicht niedergelegt" / Dialog mit Walesa abgelehnt

Der polnische Partei- und Regierungschef General Jaruzelski hat die neue "ideologische Offensive" der Partei damit begründet, daß "der Feind die Waffen nicht niedergelegt hat". Entgegen bisherigen Beteuerungen einer "Normalisierung" gab Jaruzelski zum Abschluß des 13, ZK-Plenums in Warschau zu erkennen, daß der Widerstand oppositioneller Kräfte, vor allem der Gewerkschaft Solidarität", noch nicht gebrochen

In seiner gestern in den polnischen Zeitungen veröffentlichten Abschlußrede ging Jaruzelski mit kei-nem Wort auf das Verhältnis zur katholischen Kirche ein, die in vielen Diskussionsbeiträgen scharf kritiziert, ja sogar zum "ideologischen Feind des Sozialismus Nummer eins"

gestempelt worden war. Er erklärte dernis ist". Zumindest der letzte Hinlediglich, bei der angestrebten nationalen Verständigung gebe es nicht darum, klassenmäßige politische oder weltanschauliche Unterschiede zu vertuschen. Es gebe Polen, mit denen man sich nicht verständigen könne. So werde es keinen Pakt mit Dienern des Imperialismus und Subversion" geben. Damit sind offensichtlich die Anhänger der "Solidarität", allen voran Lech Walesa, gemeint. Bereits im Vorfeld des Ideologie-Plenums hatte Jaruzelski die "Solidarität" als Produkt der amerikanischen Politik darzustellen versucht.

Nach den Worten des Generals bekämpft die Partei den "Nationalismus, Nihilismus, Kosmopolitismus, Revisionismus, Dogmatismus und jede Doktrin, die auf dem Weg zur sozialistischen Erneuerung ein Hin-

weis ist eine direkte Anspielung auf die katholische Kirche, Unter "Kosmopolitismus" werden all jene Kräfte verstanden, die westliche Ideen fördern und die Zugehörigkeit Polens

zum westlichen Kulturkreis betonen. Mit auffallender Schärfe warnte Jaruzelski vor einem Rückfall in alte Fehler der Partei durch Funktionäre, die in den vergangenen drei Jahren nichts gelernt hätten. Auch neue Ansätze vom Wirtschaften in die eigene Tasche oder herrschaftlichem Lebensstil müßten im Keim erstickt. werden, forderte der General. Vereinzelt höre man wieder von kuxuriösen Empfängen auf öffentliche Kosten oder Jagden für Funktionäre an Tagen, an denen eigentlich gearbeitet werden müsse.

Sette 2: Jetzt kommt die Kirche dran

#### DER KOMMENTAR

## Erkenntnisse

ster in seiner Einschätzung der "Friedensbewegung" von einer Seite bestätigt, mit deren Indossament er gewiß nicht gerechnet hat. Heinrich Böll hat entdeckt, "daß die Kommunisten weit mehr Einfluß haben, als es ihrem Wähleranteil entspricht, der minimal ist". Das liege daran, daß sie eine Kaderausbildung hätten und etwas von Organisation verstünden, aber "deren Heuchelei oder Unglaubwürdigkeit ist für mich jeden Tag bewiesen, weil sie nicht die Friedensbewegung in der DDR unterstützen". Die nichtkommunistischen Organisationen sollten sich stärker zur Wehr setzen: sogar das Stichwort "nützliche Idioten" nahm

Böll auf. Trotz dieser Erfahrungen will Böll, so fügte er eilends hinzu. dennoch weiterdemonstrieren und blockieren; es ist ihm "zu wenig reflektiert", wenn gesagt wird, was Moskau nützt, schade uns. Dennoch, der Reflexionsprozeß geht bei Böll tiefer, als er es sich wohl selber eingesteht. Wenn er auf die sowjetische "Overkill-Kapazität" hinweist und sagt, er "fände es immer noch das beste, wenn alle ihre Raketen abzögen", dann gibt er Reagans Forderung nach einer

Zu seiner Überraschung sieht "Null-Lösung" wieder, die von der Bundesinnenminider Sowjetunion, von der DKP. aber auch von Nicht-DKP-Demonstranten wie Bastian als

"Betrug" verworfen wird. Hier liegt das Problem. Es ist wahrscheinlich nicht so wichtig, ob die DKP zahlenmäßig zu viel Einfluß hat, sondern es geht vor allem um den inhaltlichen Einfluß. Die Parolen der Demonstranten, ob sie selber die "Heuchler" ablehnen oder nicht, stammen aus dem östlichen Repertoire: sie haben praktisch alle "Vorschläge für die Widerstandswoche" der DKP getreulich übernommen und auch deren schrillen Plakatvorschlag "Pershing 2, Cruise Missiles NEIN!".

Und das "Nein ohne jedes Ja", das Brandt als demütigende Vorbedingung für die Erlaubnis gestellt wurde, bei der DKP-programmierten "Volksversammlung für den Frieden" auch mal mitreden zu dürfen. heißt natürlich, daß er ein Ja ohne mehr als ein formales Nein zur SS 20 zu sagen habe. Wenn er nun reflektierte, warum die DKP und deren östliche Drahtzieher das so wollen, könnte er den Demonstranten à la Böll einiges erklären. Aber die Organisatoren verstehen auch etwas von der Kunst, lästige Reflexionen zu unterbinden.

#### McFarlane wird Shamir will Reagans Berater Cohen-Orgad als für Sicherheit

TH. KIELINGER, Washington US-Präsident Ronald Reagan hat sich für Robert C. McFarlane als neuen Sicherheitsberater entschieden. Eine offizielle Bekanntgabe dieser Ernennung wird für die nächsten Ta-

Die Veränderung an der Spitze des Nationalen Sicherheitsrats war nötig geworden, nachdem Präsident Reagan in der vergangenen Woche überraschend William P. Clark, den bisherigen Sicherheitsberater, als seinen neuen Innenminister ernannte. In den folgenden Tagen entspann sich ein heftiger Disput unter den Berater-kreisen des Weißen Hauses, ob McFarlane oder Jean Kirkpatrick, die amerikanische UNO-Botschafterin, den zentralen Posten erhalten solle, wo die Fäden der US-Außenpolitik geknüpft werden.

Präsident Reagan hat den Befür-wortern einer Kandidatur Kirkpatricks, darunter vor allem CIA-Chef Casey und Verteidigungsminister Weinberger, zugesichert, daß der mit 46 Jahren noch junge McFarlane vollen Zugang zum Oval Office habe und daß an der bisherigen außenpolitischen Linie nichts geändert werde.

McFarlane wird nach Richard Allen und William Clark der dritte Sicherheitsberater der Reagan-Administration. Er diente bisher als Clarks Stellvertreter. In den vergangenen drei Monaten war er jedoch vor allem als US-Sonderbotschafter im Nahen Osten tätig. Bis 1979 Offizier bei den Marines, war McFarlane schon unter Präsident Richard Nixon als Berater in das Weiße Haus berufen worden.

ge erwartet.

## **Finanzminister**

APIAFP, Tel Aviv Der israelische Ministerpräsident Yitzhak Shamir hat gestern den Fraktionschef und Wirtschaftsexperten seiner Cherud-Partei, Yigal Cohen-Orgad, als neuen Finanzminister vorgeschlagen. Der 46jährige Cohen-Orgad soll die Nachfolge des bisherigen Finanzministers Yoram Aridor antreten, der wegen der heftigen Kritik an seinen Plänen zur "Dollarisierung" der israelischen Währung zurückgetreten war. Cohen-Orgad gilt zugleich als entschiedener Verfechter der israelischen Siedlungspolitik und hatte auch gegen das zustandegekommene

Friedensabkommen mit Agypten gestimmt. Die oppositionelle Arbeiterpartei hat ihren angekündigten Mißtrauensantrag gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung Shamir gestern im Parlament eingebracht. Über den An-

trag soll heute entschieden werden. Wie die israelische Notenbank bekanntgab, wurden in der vergangenen Woche 130 Millionen Dollar von Privatpersonen in den israelischen Banken gekauft. Aus der Aktienbörse in Tel Aviv, die seit zehn Tagen geschlossen ist, hieß es, mit einer Wiedereröffnung im Laufe der Woche sei kaum zu rechnen. Inzwischen liegen in der Börse rund 100 000 Kaufund Verkaufsorder über eine Gesamtsumme von 20 Milliarden Schekel (250 Millionen Dollar) vor. Israelische Makler erwarten mit Spannung die ersten Stunden nach einer Wiedereröffnung der Börse. Wenn die Tendenz zum Abstoßen der Aktien überwiegt, würde dies zu einem kata-

### Starke Gewinne für die ÖVP in Niederösterreich

Landtagswahl liegt im Trend der Nationalratswahl dpa, Wien

Bei Landtagswahlen im größten österreichischen Bundesland Niederösterreich hat die konservative Österreichische Volkspartei (ÖVP), die auf Bundesebene die Opposition bildet, erhebliche Gewinne erzielt und ihr Ziel einer absoluten Mehrheit erreicht. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis entfielen auf die OVP 54,5 Prozent der Stimmen (49,6 bei Wahlen 1979) und auf die einzige andere Landtagspartei, die Sozialisten (SPÖ), 41,4 (45,4).

Die ÖVP wird demzufolge 32 Abgeordnete in den neuen Landtag entsenden (bisher 29), und die SPÖ 24 (27). Insgesamt sechs Parteien oder Listen hatten in Niederösterreich kandidiert, einschließlich der auf Bundesebene mit der SPÖ eine Koalition bildende Freiheitliche Partei (FPÖ). Keine der übrigen vier Parteien konnte aber die in Niederösterreich geltende "Zwei-Prozent-Hürde" pehmen. Das Ergebnis war das beste, das die ÖVP seit 1945 in Niederösterreich erringen konnte für die SPÖ war es das schlechteste seit 1954.

Knapp 1,2 Millionen Bürger waren wahlberechtigt. Die Beteiligung lag bei rund 84 Prozent. Im Wahlkampf hatten alle Parteien hauptsächlich wirtschafts und arbeitspolitische Fragen angeschnitten.

Nur wenige Tage vor der Wahl hatte eine gegen den ÖVP-Landeshauptmann (Ministerpräsident) Siegfried Ludwig eingeleitete gerichtliche Voruntersuchung wegen Verdachts der Untreue in Zusammenhang mit einem Bauskandal und Parteispenden eine heftige Kontroverse ausgelöst. Die ÖVP stellte sich voll hinter Ludwig und bezichtigte die Justiz politischer Motive.

In ersten Stellungsnahmen hezeichneten ÖVP-Politiker ihren Sieg als Ergebnis der Landespolitik ihrer Partei. Aus den Reihen der SPÖ war von einem "Ludwig-Effekt" der Solidarisierung die Rede.

Die Wahl war die erste Landtagswahl seit den Nationalrats- (Bundesparlaments-) Wahlen im April, die das Ende einer 13jährigen SPÖ-Alleinregierung gebracht und zu Österreichs erster sozial-liberaler Koalition geführt hatten.

## DIE • WELT

### Keine Antenne

Von Günter Zehm

Unsere Westantennen lohnen sich nicht mehr", meinte ein Rentner von drüben, der hier zu Besuch war. "Was kriegen wir denn in eurem Fernsehen zu sehen? Polternde Gewerkschaftsfunktionäre, die von Sozialabbau reden und mit Maßnahmen drohen, und wildbewegte Friedenskämpfer, die das Ende der Welt voraussagen und gegen die Amis agitieren. Gewerkschaftsfunktionäre und Friedenskämpfer, Friedenskämpfer und Gewerkschaftsfunktionäre, jeden Abend dasselbe, uns hängt das schon zum Halse heraus.

Der Mann übertrieb nur unwesentlich. In der Tat ist die Themenpalette in den Nachrichtensendungen unserer Fernsehanstalten (und nicht nur in den Nachrichtensendungen) während der letzten Wochen und Monate auf fast schon groteske Weise zusammengeschrumpft. Die Programmacher geben sich offenbar überhaupt keine Mühe mehr, in eigener Initiative interessante, mitteilungswerte Neuigkeiten aus aller Welt und vor allem aus dem eigenen Land aufzuspüren. Vielmehr scheint das Prinzip zu gelten: Wer lautstark anklopft, wird bedient. Und da es (nächst Herrn Genscher) in erster Linie Gewerkschaftsfunktionäre und Friedenskämpfer sind, die fordernd anklopfen, kriegen wir am Abend eben nur diese Herrschaften auf den Bildschirm.

Viele der "Ereignisse", die da mühsam ins Bild gesetzt werden, sind gar keine wirklichen Ereignisse, es sind "Fernseh-Ereignisse", speziell für den Bildschirm inszeniert, und der Eindruck, den sie vom Leben in der Bundesrepublik vermitteln, ist falsch und demagogisch verzerrt. Könnte der an Neuigkeiten interessierte Zeitgenosse nicht auf andere Medien ausweichen, wäre er ausschließlich auf die Fernseh-Nachrichten angewiesen, er würde in erschreckender Weise desorien-

Um aber auf den Rentner von drüben zurückzukommen: Für zahllose Menschen im anderen Teil Deutschlands sind ARD und ZDF tatsächlich die einzigen direkten Informationsmittel über die Bundesrepublik. Das Fernsehen hat dieser riesigen und gutwilligen Klientel gegenüber eine besondere Verpflichtung; allein schon ihretwegen sollte es sich endlich am Riemen reißen und eine scheuklappenfreie Vielfalt der Themen und Aspekte anstreben.

#### Hilfs-Hauptstadt Tripoli · Von Peter M. Ranke

Syrien schickt in Libanon seine Hilfstruppen an die Front: Drusen, Linksmilizen, Palästinenser. Im Schuf vor Beirut stehen mindestens zweitausend Palästinenser der Anti-Arafat-Gruppen an der Seite der Drusenmiliz. Andere Palästinenser verstärken die syrische Einschließung der nordlibanesischen Hafenstadt Tripoli. Sie sollen für die Syrer kämpfen.

Denn Syrien braucht Tripoli als zweite Hauptstadt, als Sitz der prosyrischen Opposition in Libanon und der PLO-Rebellen, solange es Beirut nicht zurückgewinnen kann. Allerdings haben in Tripoli die prosyrischen Linksmilizen und Kommunisten vorige Woche mit fünfundachtzig Toten bei harten Straßenkämpfen eine empfindliche Niederlage erlitten und sind abgezogen. Die sunnitischen und antisyrischen Moslembrüder der "Moslimischen Vereinigung" unter Scheich Shaaban beherrschen jetzt die Innenstadt. Aber die Syrer geben mit ihren zwölftausend Soldaten bei Tripoli nicht auf. Ihre Artillerie griff schon vorige Woche in die Kämpfe ein.

In dieser prekären Situation taucht wieder einmal Yassir Arafat wie ein unrasiertes Gespenst auf. Der PLO-Chef braucht für seinen restlichen Haufen von Kämpfern in zwei nordlibanesischen Lagern Bundesgenossen gegen die Syrer. Er biedert sich daher bei den antisyrischen Moslembrüdern von Tripoli an. Früher gehörte er einmal selbst zu dieser orthodoxen Organisation. Doch nicht einmal sie wollen und können ihm noch helfen.

Arafat hat in der PLO nichts mehr zu bestellen. Auch seine Wafa-Desinformations-Genossen sind zu den Syrern übergelaufen, ebenso die Erzterroristen Habasch und Hawatmeh. Sie bezichtigen Arafat der Korruption und fordern eine kollektive Führung. Arafat schreibt Hilferufe, er hat ein Asylangebot der Saudis in der Tasche. Aber niemand kann ihm mehr gegen die Syrer helfen, auch nicht seine alten Freunde Kreisky und Brandt. Die Frage ist, ob der gerissene Fuchs noch einmal dem Hexenkessel Libanon entrinnen kann.

#### Lesen und lesen lassen

Von Peter Dittmar

C'tudenten lesen nicht. Studenten fotokopieren", verkündet Dein an unseren Universitäten gängiges Wort. Es soll die Leseunlust, wenn nicht gar die Unfähigkeit der akademischen Jugend charakterisieren, mit Büchern zu leben. Aber diese These ist falsch, Das belegt eine Untersuchung des Deutschen Bibliotheksinstitutes in Berlin.

Die Wissenschaftler stellten nämlich fest, daß - vornehm ausgedrückt - in der Bundesrepublik Deutschland pro Jahr rund drei Millionen Bücher den Bibliotheken verlorengehen. Weniger vornehm heißt das, daß rund 1,5 Prozent der Bibliotheksbestände im Jahr geklaut werden. Damit leistet die Bundesrepublik dreimal soviel wie die Schweiz, jedoch nur ein Zehntel der mit 15 Prozent Buch-"Schwund" führenden Vereinigten Staaten.

Als überdurchschnittlich aktiv erweisen sich in der Bundesrepublik auf diesem Gebiet zwei Fakultäten, deren Adepten ein besonderes Verhältnis zu Recht und Gerechtigkeit nachgesagt wird: die Juristen und die Theologen.

Bei ihnen werden aus den einschlägigen Bibliotheken rund drei Prozent der Bücher aus Gemein- in Privateigentum über-

Folgerichtig ist es auch eine juristische Seminarbibliothek die die Ehre für sich in Anspruch nehmen kann, die erste elektronische Diebstahlsicherung für Bücher eingeführt zu haben. Dazu werden die einzelnen Bände mit einem Metallstreifen versehen, auf den eine Sonde am Ausgang - ähnlich den Metalldetektoren bei den Sicherheitskontrollen auf den Flughäfen - anspricht. Es ist eine Rechenaufgabe, wann sich diese Anlage durch größere Konstanz der Bestände amorti-

Pessimisten meinen allerdings, daß die vielbeklagte geringe Wissenszunahme bei den Studenten auf diesem Gebiet nicht festzustellen sei und die Sicherungsanlagen bald überlistet

Nur eines kann man nach alledem nicht mehr länger bestreiten: Da die Studenten diese Bücher gewiß nicht mitgehen lassen, um sie außerhalb der Bibliothek zu fotokopieren. drängt sich der Verdacht auf, daß sie tatsächlich lesen.



Den Finger im Wind

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Jetzt kommt die Kirche dran

Von Carl Gustaf Ströhm

Wer die Ideologie und die Tech-nik der Machtausübung in kommunistischen – besonders aber sowjetisch dominierten -Staaten auch nur halbwegs kennt, vermag sich über die scheinbar abrupte Wendung des polnischen KP-Regimes und seines Parteiund Staatschefs Jaruzelski gegen die katholische Kirche nicht zu wundern. Gewiß, da war der jüngste Papst-Besuch in Polen, der von Jaruzelski und den ihn tragenden Regimekreisen ausdrücklich ge-wünscht und als Mittel der Stabilisierung ins politische Kalkül eingesetzt worden war. Da war die zweite, auf Jaruzelskis Wunsch zustande gekommene nächtliche Begegnung des Papstes mit dem General in Krakau. Fast konnte es damals den Anschein haben, als würde in Polen nach dem Verbot der "Solidarităt" nun eine inoffizielle Arbeitsteilung zwischen kommunistischem Regime und katholischer Kirche stattfinden.

Aber das kommunistische System kann wohl in gewissen Situationen und bis zu einem gewissen gemeinschaften dulden, solange diese sich am Rande der Gesellschaft bewegen. Auf keinen Fall aber kann ein System marxistischleninistischer Prägung irgendeine Organisation oder Körperschaft hinnehmen, die faktisch an der Ausübung der Macht über die Menschen beteiligt sein will. Was Lenin in der Schrift "Die proletarische Revolution und der Renegat Mautsky" vorzeichnete, präzisierte Stalin in seiner Broschüre "Zu den Fragen des Leninismus\*: Der Führer des Staates im System der Diktatur des Proletariats sei die kommunistische Partei. Diese Partei teile die Führung mit niemandem und könne sie auch folglich nicht mit anderen Parteien (oder Organisationen) teilen.

Gilt dieser Ausschließlichkeitsanspruch schon gegenüber anderen politischen Gruppen oder Gewerkschaften, so gilt er natürlich erst recht gegenüber der Kirche. Damit erweist sich auch die Hoffnung einiger katholischer Kreise innerhalb und außerhalb Polens als illusorisch, man könne gewissermaßen die Gewerkschaft "Solidarität" und ihren populären Vor-sitzenden Lech Walesa einem Kompromiß" mit dem Regime zum Opfer bringen, um dann selber ungeschoren zu bleiben. Im

Sinne der berühmt-berüchtigten Salami-Taktik war klar, daß sich das Warschauer Regime, sobald es seine Position halbwegs konsolidiert hatte, der nächsten unkon-trollierbaren Machtbastion zuwenden würde, wenn erst die unabhängige Gewerkschaft ausgeschaltet

Das alles hat nichts mit einer besonderen persönlichen Dämonie oder Hinterlist General Jaruzelskis und der polnischen Kommunisten zu tun. Üngewöhnlich – und eine Folge ihrer extremen Schwäche und Ratlosigkeit - war, daß sie in den vorhergehenden Phasen seit dem Sommer 1980 die Kontrolle über das Land verloren hatten. Nicht ungewöhnlich, sondern im Sinne des "realen Sozialismus" normal ist nun ihr Versuch, Polen wieder den gleichen Regeln zu unterwerfen, wie sie in den anderen Ländern des Ostblocks herrschen. Solange die Gewerkschaft "Solidarität" legal oder illegal ein die Massen bewegender Machtfaktor war, wäre es von Jaruzelski taktisch unklug gewesen, sich gleichzeitig auch noch mit der Kirche anzulegen. Im Rückblick kann man sogar vermuten, daß sich die Zustimmung des Regimes zum Papst-Besuch auf die nicht ganz unberechtigte Hoffnung gründete, die Massenwallfahrten nach Tschenstochau würden die Menschen derart beschäftigen und beanspruchen, daß die "Solidarität" darüber ein wenig in den Hintergrund geriete. Wenn aber die Kirche - im Sinne des Regimes - ihre "Schuldigkeit"



Einer nach dem anderen im Visier: Walesa, Glemp

getan hatte, mußte auch sie an die Reihe kommen.

Denn mit dem Verbot und dem Verschwinden der "Solidarität" als Massenbewegung hatte ein für das Regime nicht ungefährlicher Pro-zeß eingesetzt: Alle nationalen Energien, die bisher in der Ge-werkschaftsbewegung ihr Betäti-gungsfeld fanden, strömten jetzt wieder in die bethelische Kirche wieder in die katholische Kirche ein, fanden dort ein neues Betätigungsfeld und neue Hoffnung. Demokraten und Liberale im Westen mochten sich an den Versprechungen Jaruzelskis und Rakowskis über einen "nationalen Dialog" festklammern. Inzwischen hat der General seibst gesagt: "Es gibt kei-ne Verständigung mit dem Feind, mit den Günstlingen des Imperia-

Das sind Formulierungen des Bürgerkrieges – das polnische "Alles oder nichts" auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus. Auf dem jüngsten Ideologie-Plenum des polnischen ZK wurden die gelockerten Zügel wieder fest angezogen. Die Kirche wurde der Komlizenschaft mit staatsfeindlichen antikommunistischen Elementen beschuldigt, ja der Katholizismus wurde als eine "wirkliche Gefahr für Polen" (Kultusminister Lopatka) bezeichnet. ZK-Sekretär Jozef Czyrek - einst als jovialer Außenminister der Verhandlungspartner westlicher Politiker und Werbemanager für polnische Besonderheiten - forderte nun die Rückkehr zum wahren Marxismus-Leninismus. So ändern sich die Zeiten und

die Redensarten. Von der Logik der imperialen sowjetischen Machtposition in Osteuropa gesehen, kann es für Polen keine Extrawürste geben, auch nicht, was die katholische Kirche betrifft. Warum sollten die polnischen Katholiken besser davonkommen als ihre litauischen, ukrainischen und tschechischen Glaubensbrüder?

Der Versuch allerdings, die ver-fahrene polnische Situation durch Rückgriff auf die Bürgerkriegs-Rhetorik und durch das Heraufbeschwören apokalyptischer und ideologischer Feindbilder zu lösen, muß über kurz oder lang scheitern und zu neuen Komplikationen führen. Der Frontalangriff auf die Kirche wird für Jaruzelski jede Form nationaler Versöhnung

## IM GESPRÄCH Erzbischof McGrath

## Wessen Kirche?

Von Günter Friedländer

In einem in Costa Rica abgehaltenen interdisziplinären Seminar für Menschenrechte war ein Priester eine der zentralen Figuren: Marcos McGrath (59), Erzbischof von Panama. Der in Paris als Doktor der Theologie promovierte hochgewachsene Mann mit dem meist ernsten Gesicht ist im täglichen Leben stets zu einem Ausgleich bereit, aber nie zur Aufgabe seiner Grundsätze. Das erfuhr der allmächtige General Torrijos auf dem Höhepunkt seiner Macht: Der höfliche, zuvorkommende Erzbischof galt als der einzige Mann in Panama, der sich dem Willen des Generals nicht

Jetzt lernt es die "Kirche des Volkes", die Panamas Klerus zu unterwandern sucht. Sie gehört zu den Bewegungen, die im Schatten der Befreiungstheologie aufbliihten und, so McGrath, "die markistische Ideo-logie und den Klassenkampf in die Kirche tragen\*. Der Erzbischof be-streitet nicht, daß es in Zentralamerika große soziale Ungerechtigkeit gibt, gegen die die Kirche kämpfen muß. Aber es muß eine Kirche sein, mus. Aber es mus eine Kirche sein, die sich als göttlichen Ursprungs versteht und als Antwort auf das Wort Gottes. McGrath akzeptiert nicht den hochmütigen Anspruch der Rebellen einer vom Volk geschaffenen Kirche, weil es so etwas im Katholizismus nicht geben kunn. nicht geben kann.

Er steht zum Papst, wenn er die Teilnahme der Priester an der Parteipolitik verhietet, es dabei aber für die Pflicht der Kirche hält, die Korruption der weltlichen Macht anzukla-gen, wo sie sie entdeckt: Damit folge sie nur den zehn Geboten. Priester können vorübergehend und mit der Erlaubnis ihrer Vorgesetzten ihre geistlichen Pflichten unterbrechen, um an der Lösung einer großen natio-nalen Aufgabe mitzuwirken, aber nicht im Rahmen einer Partei. Ihm selbst ist die lange vernachlässigte Erziehung von Priestern wichtiger, die ihrer Berufung in den verschiede-

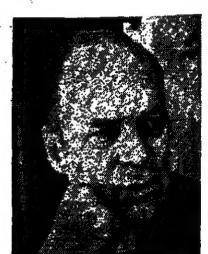

Entschieden gegenüber starken Männern: Panamas McGrath FOTO: DIE WELT

nen sozialen Schichten des Volkes

Vor vier Jahren überraschte McGrath eine Gruppe jüdischer Vertreter der karibischen Länder, die ihn mit einem Diplom in Anerkennung vorbildlicher Arbeit für die Menschenrechte ehrte, als er seine Dan-kesworte hebräisch mit dem jüdischen Glaubensbekenntnis begann. Als stellyertretender Vorsitzender der lateinamerikanischen Bischofskonferenz beeindruckte er seine Kollegen mit seinem Mangel an persönlichem Ebrgeiz. Die Panamaer erstaunt er immer wieder, wenn er mit klaren Worten zu politischen Problemen Stellung nimmt, ohne in den politischen Kampf einzugreifen. Politik, so meint er, sollte der positive Wettbewerb sein, die besten Programme für die Zukunft eines Landes vorzuschlagen, so wie Kampf für die Menschenrechte mit der Verbesserung des Loses der Opfer sozialer Ungerechtigkeit beginnt. In vierzehn Jahren als Erzbischof Panamas hat er eigentlich mir schwere Zeiten erlebt. Aber das ist es, was so viele in ihm sehen: einen Mann für schwere Zei-

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

DAVAR

Man muß die Tatsache in Betracht ziehen, daß die Verschärfung des kalten Krieges den Respekt vor der So-wjetunion in der Weltmeinung ziemlich abgebeut hat. Versuche von Führem der zionistischen Weltorganisa-tion, Direktkontakte zum Kreml zu bilden, scheinen zwecklos zu sein. Es bleibt kein Ausweg: Die internationale öffentliche Kampagne gegen die Unterdrückung der Menschenrechte gegen die Juden (sowie gegen andere Minderheiten) in der UdSSR muß fortgesetzt werden, auch wenn dies unter den gegenwärtigen Umständen auch kaum Erfolgsaussichten hat.

#### **FINANCIAL TIMES** Die Londoner Zeitung schreibt zu den Be-niehungen in den beiden dentschen Stan-

Obwohl eine ernste Verschlechterung in den innerdeutschen Beziehungen wegen der Raketenfrage von Bonn bedauert würde, wäre sie in der Praxis schmerzlicher für Ost-Berlin. Deshalb haben sowohl Honecker als such Kohl die Freundschaftshand in diesem Herbst weiter ausgestreckt. Und deshalb werden, sogar wenn die Raketen stationiert werden, wie es wahrscheinlich ist, beide deutsche Staaten ihr Bestes tun, damit es keine "Eiszeit" in ihren Beziehungen gibt, sondern nur einen vorübergehenden Frost.

DIE PRESSE

Moskau wird vorerst nicht nachgeben, weil es den westlichen Regierun-

gen gegenüber deren eigenen Frie-

einem anderen politischen Klima regiert. Der Schutzschild des

"Falkland-Faktors" ist nicht mehr

vorhanden. Im Gegenteil: Die

Falklands drohen wegen der star-

ken finanziellen Bürde zu einer po-

densbewegungen nicht helfen will Bonn wieder kann nicht die Optik entstehen lassen, daß diese Bewegungen mit ihrem Druck Erfolg haben könnten. Was dennoch in Wien geschah, war ein kleines Stückchen ost-westlichen Krisenmanagements. Beide Seiten denken langsam an die Zeit nach der Nachrüstung, machen sich bewußt, daß man auch nachher lerdings: Das alles sind vorerst nur Andeutungen oder Vermutungen. Moskau wird noch fünf Wochen lang seine Pläne für das große Nachber hinter Drohungen verbergen.

#### SAARBRÜCKER ZEITUNG

Alizulange wird Helmut Kohl nicht mehr mit seinem Vorschlag dafür warten können, wen die Union im kommenden Frühjahr als Kandidaten für die Nachfolge von Bundesprä-sident Karl Carstens aufstellen soll Die Partei will Klarheit haben. Alles deutet darauf hin, daß sie diese Klarheit mit dem Namen des Berliner Regierenden Bürgermeisters bekommen wird. Richard von Weizsäcker ist der denkbar beste Kandidat, Ein Mann, der dank Bildung und Toleranz, politischer Erfahrung und Weltläufigkeit weit über die Reihen der Union himaus Zustimmung findet, Aber gerade in der Qualifikation dieses Kandidaten liegt Kohls Dilemma. Wenn der CDU-Vorsitzende überhaupt noch Entscheidungsspielraum hat, dann muß er entscheiden, ob es der Union wichtiger sein soll, den hier wie dort besten Mann an der Spitze des Staates zu sehen oder ihn als einen Garanten für eine stabile politische Position der CDU in Berlin

## Parkinsons Gesetz oder Was Britannia heiß macht

Eine Ehegeschichte erscheint wichtiger als Waffen oder Wirtschaft / Von Fritz Wirth

Krisen-Bewältigung. Sie vermögen nationale Notstände, wie sie beispielsweise in den letzten zwei Jahrzehnten durch Streiks und Pfundverfall ausgelöst wurden, mit bemerkenswerter Gelassenheit auszutarieren. Andererseits beberrschen sie wie kein anderes Volk die Kunst, Belangloses lustvoll zur Krise hochzustilisieren.

Die jüngste "Parkinson-Affäre" ist so ein Fall. Sie lieferte Stoff fürs Gemüt, für puritanische Heuchelei, für Mitleid und für Selbstgerechtigkeit. Abgesehen vom Falkland-Krieg und den letzten Unterhauswahlen hat es in Großbritannien seit mindestens fünf Jahren kein Ereignis mehr gegeben, das von der britischen Presse so minutiös, so ausführlich und so kommentarbeladen behandelt worden

Dieses Land schafft sich seinen eigenen "heißen Herbst", indem es mit dem Blasebalg der Heuchelei und Entrüstung heiße Luft in zwar noch seinen Rücktritt akzeptierte,

Die Briten haben ihre eigene Art peinliche, aber kaum einmalige powar das immer noch kein morali-litische Privataffären bläst. Und so sches Urteil. Es war lediglich eine wird denn bereits von einem "Watergate der Frau Thatcher" gesprochen. Journalisten mit größerem, aber fragwürdigem Erinnerungsvermögen glaubten, in dieser Affäre die Konstellationen einer klassischen griechischen Tragödie zu entdecken. Vor allem aber habe das Verhalten Frau Thatchers in dieser Affäre bewiesen, daß sie eben nicht unfehlbar sei.

Das alles sind Stichworte aus dem falschen Zettelkasten. Die "Parkinson-Affare" hat – was Frau Thatcher angeht - nur eines offenbart: Sie ist, trotz vergangener Beschwörungen viktorianischer Tu-genden, nicht der Meinung, daß für Minister andere moralische Maßstabe gelten als für normale Bürger. Das veranlaßte sie, als sie von der Affare Parkinsons mit seiner Sekretärin erfuhr, zu der Feststellung, daß sich die Frage eines Rücktritts nicht stelle. Als sie dann am Wochenende schließlich den-

Frage politischer Zweckmäßigkeit. Sie hat erkennen und einsehen müssen, daß diese Affäre von den Beteiligten und der Öffentlichkeit in einer Art behandelt wurde, die ein ungestörtes Arbeiten Parkinsons als Minister nicht mehr zuließ. Der Mann, der bei der letzten Wahl wie kaum ein anderer für die starke parlamentarische Position dieser Regierung verantwortlich war, ist nun zu einer Belastung für sie geworden. Das ist die Ironie dieser Affäre. Von Tragik im altgriechischen Sinne kann keine Rede sein, denn Parkinson hat sie selbst ver-

schuldet. Dennoch bleibt, auch unabhängig von der Parkinson-Affäre, die Frage: Gibt es einen Knick in der den gekommen zu sein scheint? Es ist unübersehbar, daß Frau

bisher so eindrucksvollen Erfolgskarriere dieser Frau, der seit dem letzten Wahlsieg vom 9. Juni plötz-lich die politische Fortüne abhan-

Thatcher seit einigen Monaten in

litischen Belastung bei den Bemühungen der Regierung zu werden, dem Bürger die Logik einer entbehrungsreichen Sparpolitik der öffentlichen Ausgaben nahezu-Dazu gesellen sich Anlauf-schwierigkeiten einer Regierung bei der vor vier Monaten mit dem

Außen-, Innen- und Finanzministerium drei Schlüsselpositionen neu besetzt worden sind. Da wird hinter den Kulissen seit zwei Monaten beispielsweise ein unerbittliches Etat-Duell zwischen Verteidigungsminister Haseltine und Schatzkanzler Lawson ausgetragen. Da ist ferner ein ungeschickter Gesundheitsminister am Werk, der es zuließ, daß eine Personaleinsparung von einem halben Prozent bei über einer Million Angestellten, die im Nationalen Gesundheits- nicht gerecht.

dienst arbeiten, von der Öffentlichkeit als eine "Demontage des Wohlfahrtsstaates" verstanden werden konnte.

zu belassen.

Andererseits verdient féstgehalten zu werden, was in den Wirren des "Parkinson-Skandals" in Blackpool in den letzten Tagen nur zu leicht unterzugehen drohte: beispielsweise die bemerkenswerte Rassendebatte, in der sich die Partei mit überwältigender Mehrheit gegen einen kompletten Einwanderungsstopp und gegen die Repatriierung Farbiger aussprach. Diese Debatte belegte ebenso wie die Unterhausabstimmung über die Wiedereinführung der Todesstrafe vor wenigen Monaten, daß diese Partei sich nicht im Griff des rechten Flügels befindet, wie ihre Kritiker argwöhnen. Und die in Blackpool von Frau Thatcher dem Kreml dargebotene Kinladung zum Dialog zeigt, daß die sogenannte "Ei-serne Lady" flexibler ist als allgemein angenommen wird. Abgegrif-fene Etiketts werden ihrer Politik

## Pompidous "Bulldozer", der Mann mit dem guten Stern

Er war Minister unter Präsident Töchtern, spricht. Um so lieber er-Pompidou, Ministerpräsident unter Giscard, dann löste er sich aus der Regierung, organisierte seine eigene Partei, wurde Bürgermeister von Paris: Jacques Chirac ist zum politischen Führer des bürgerlichen Frankreich geworden. In diesen Tagen ist er auf Einladung von Unionspolitikern zu Gast in der Bundesrepublik. Ein Porträt.

Von CAROLINE PIGOZZI

dalen Schieben in

h ette Greppe biet

to the state of the

celate characaban

de hebraisch mit

Glanbensbekenne

iel vertretender for

Air paramarachtens

Entroit Die Par

er miner wieder

Wester, au pelande

Stellang minut, de:

when Kumpfenzage

tion and en sollie te

ewech seen the bear

me für die Lakante

erroschlagen, sowie

ermerternrechte nacht

E ter: Larrers der Other

nothinghest beginn by

mais Erabischof Page

that the whore le

day 15 co. 82 876

a to ber Man fa sign

R ANDER

ोच कार्य अध्यास अध्ये केरे

n worder sam titt E

gen mit drem Dudiff

A. part We went

THE PARTY OF THE PARTY OF

de for L. denken komm

THE PARTY OF THE PROPERTY

Harter and that has

ings the sin sain

A ARBRICKER THE

Section Section 15

s ist 13 Uhr an einem Donnerstag. Jacques Chirac, ein Paket unter dem Arm, das Kinn nach vorne geschoben, die Augen halb geschlossen, eine "Winston" zwischen den Lippen, schwingt sich mit dem ihm eigenen Raubkatzen-Schritt in das kleine Privatflugzeug, das ihn zu einem Seminar der Abgeordneten seiner Partei, dem Rassemblement pour la République, bringen soll. \_Ist das Ihre Rede", frage ich und deute auf das Paket. Er lacht so schallend. daß man nicht einmal mehr seine Kindergrübehen am Kinn sieht. "Da kennen Sie mich aber schlecht, das ist unser Mittagessen."

Wenige Minuten später beginnt er sein Frühstück mit Wollust zu verschlingen. Dieser Mann hat immer Hunger. Als er noch Premierminister war, aß er Schokolade während des l inisterrats, zur Wut von Giscard, dem Präsidenten. Mit demselben Appetit verschlingt er Kilometer, Wahlschlachten und "Kröten" seiner politischen Gegner.

Wir landen. In ein paar Minuten hängen wir schon wieder in einer Auto-Kolonne, werden von der Menge hin und her geschubst, gehen im ohrenbetäubenden Krach eines auvergnatischen Blasorchesters unter. Der Bürgermeister von Paris landet schließlich in einem riesigen, zur Rotglut aufgeheizten Saal. "Chi-rac, Chirac", tont es aus Tausenden von Keh-

Nun ist er unter den Seinen, schiebt sich nach vorne, drückt Hände, geht von einer Gruppe zur anderen. Er gehört zu der Rasse Politiker, die den physischen Kontakt braucht und sich in den Rängen des Parlaments immer zu langweilen scheint. Ich mache unseren Abgeordneten wenig zu schaffen", sagt er in einer ne Rolle in der Nationalversamm hung. Ganz offensichtlich fühlt er sich unter einfachen Leuten wohler als unter den Bourgeois. Snobismus und Mondanitäten sind ihm ein Greuel.

Düstere Meditationen stellt er nicht an Ideologische Zweifel scheinen ihm nicht zu kommen. Seelische Abgründe fechten ihn nicht an. Er hat eine gesetzte Art zu sprechen, er atmet ruhig durch, seine Reden sindnicht besonders originell, aber was soll's? Sie werden ihm von semen Mitarbeitern geschrieben und sind nicht dazu da, Träume zu wecken, sondern Stimmen zu machen und Herzen zu erobern. Ich bin kein Ideologe, sondern ein Mann des Instinkts und des Handelns.".

Das hat er bewiesen, als er 1977 gegen Giscard das Rathaus von Paris eroberte und sechs Jahre später alle 20 Arrondissements der Hauptstadt hinter sich brachte - ein Vorgang ohne Beispiel. Sein ungewöhnliches Arbeitspensum und seine Energie lie-Ben Pompidou einmal sagen, daß Chirac sein Bulldozer sei. Auf der anderen Seite ist er so schüchtern, daß er selten von sich oder seiner Familie, seiner Frau und den zwei

wähnt er Pompidou, den er heute noch "Monsieur Pompidou" nennt und der einst in ihm den politischen Funken zündete, der ihn werden ließ,

Unter Pompidon war Jacques Chirac Kabinettschef, Staatssekretär, Minister. Bis heute hat er ihm ein Sohn-Vater-Verhältnis bewahrt. Der einstige Präsident ersparte ihm, an seine eigene politische Zukunft zu denken. Als Pompidou am 2. April 1974 stirbt, bricht alles um Chirac zusammen. Er überträgt seine Loyalitāt auf Giscard, der ihn zu seinem Premierminister macht. Aber die politische Ehe zwischen zwei gleich ehrgeizigen Männern dauert nicht lange. Chirac nimmt seinen Abschied. Von diesem Tag im August 1976 datiert seine politische Großjährigkeit.

War es ein persönliches Kalkül? Wahrscheinlich nicht. Chirac hatte eine andere Auffassung vom Verhältnis zwischen Staat und Nation. Er wollte eine starke, eigenwillige, aktive Republik und verabscheute es, wie sein Konkurrent Giscard ständig von Inflation zu reden und mit Zahlen um sich zu werfen. Deshalb schuf er in der "Sammlungsbewegung für die Republik" seine eigene politische Formation, um die Parlamentswahlen von 1978 zu gewinnen und vielleicht auch die Präsidentschaftswah-

Ein politischer Parcours ohne Fehltritt. Man könnte meinen, Chirac wäre nur eine ehrgeizige politische Bestie. In der Tat hat er etwas von einem ruhelosen Aktivisten an sich. Er schläft nur sechs Stunden pro Nacht, hat ununterbrochen einen Telefonhörer in der Hand, scheint nach immer neuen Herausforderungen Ausschau zu halten, und das alles mit einem offensichtlichen Vergnügen.

Aber es gibt auch den anderen Chirac, den warmherzigen, der immer für jedermann da ist, der gut zuhören kann und Loyalität gegen Loyalität setzt. Er hat eine Eigenschaft, die selten ist bei Politikern: Er ist auf die Minute pünktlich. Selbst seine politischen Gegner rühmen seine stete gute Laune. Manches an ihm grenzt

Dieser Mann von 50 Jahren, der noch kein graues Haar hat, muß im Augenblick eine schwere, vielleicht die schwerste Probe bestehen: die Zeit des politischen Immobilismus. Sein Temperament verführt ihn eher dazu, Etappen zu überspringen. Zwischen zwei politischen Marathons sucht er gerne einen Antiquar auf, fährt mit seinen langen Händen liebevoll über chinesischen Lack und japanische Bronze, betastet alles fachmännisch, weil ihm das Spaß macht. Ist er sinnlich? "Ich mag Gegenstände berühren", gibt er zu. Ist er sentimental? Der Mann haßt es, zwischen zwei Mitarbeitern zu entscheiden, weil er niemandem unrecht tun will", erzählt uns einer seiner Adjutanten.

Wie soll man dieses "Image" seiner wahren Natur der Öffentlichkeit vermitteln, ohne dem bekannten Bild von dem autoritären Politiker mit dem nach vorne gereckten Kinn zu schaden? Da ist ein Rest Schüchternheit in seinem Verlangen, jeden gleich zu duzen, in seiner Art, Journalistinnen, die ihn interviewen, ausgiebig auf beide Wangen zu küssen. Der Vorsitzende des RPR ist sicher zarter besaitet, als er sich nach außen gibt. Aber seine permanente "One man show" in der Politik ist kein billiger Kniff, den er sich beigebracht hat. Chirac folgt einfach seinem Temperament und seinem guten Stern, der ihn bisher noch nie im Stich gelassen





Hundert Kilometer liegen zwischen Bamberg und Würzburg. Eine Landschaft voll mit Kirchen, Schlössern und Klöstern. Godehard Schramm, 40. Mitbegründer des "Werkkreis Literatur der

Arbeitswelt" lebt als freier Schriftsteller in Nürnberg. Er sieht einen "geradezu versessenen Pluralismus".

Von G. SCHRAMM Toll ist das Land, prallvoll. Angefüllt ist es. Ist es nicht längst überfüllt? Wer fände darin noch Erfüllung? So fragte ich mich immer wieder.

als ich das Land durchfuhr. Lange Zeit schien es mir zuzuwachsen, auf melancholische Weise verlandend wie ein Weiher, bis ich erkannte: Die rasche Überwindung von Entfernung hat etwas Täuschendes: Zwar sind die rund hundert Kilometer zwischen Würzburg und Bamberg schnell zurückzulegen, aber die tatsächliche Ausdehnung des Landes wird dadurch nicht berührt. Erst wer keinen Überblick mehr will, der gewinnt einen Einblick. Wohl hat es den Anschein, als stünden die Orte entlang des Mains und all die kleinen, oft Mainfrankens wie in einer Baumschule so nah beieinander – doch dann beginnen sie sich zu entfalten: in dem Augenblick, in dem ihnen der Betrachter Raum zur Entfaltung gibt und dazu gehört das Räumliche der Geschichte ebenso wie das der Gegenwart.

Jeder einzelne wird in solchen Landschaften, die übervoll erscheinen mit Altem, die plötzliche Entdeckung machen, daß die Orte über ihr tatsächliches Aussehen hinaus noch auf eine zweite Weise gegenwärtig sind. Gegenwärtig als etwas Beständiges. Beständig, weil mit klaren Formen ausgestattet. Doch so, wie die verwaltungsmäßige Bezeichnung "Unterfranken" und "Oberfranken" abstrakt bleibt und sich nicht deckt mit dem tatsächlichen Erscheinungsbild dieser eben nicht klar begrenzten Landschaft, so entsteht ein Bild, mit dem ein Begriff endlich deutlich wird: Vielgestaltigkeit - oder Pluralismus. Dies eben zeichnet Fränkisches noch immer aus: in welchen Landschaftsbereich man sich auch wendet: geradezu versessener Pluralismus – eingesäumt von mancherlei Beschränktheit. Um dies alles zu fassen, bedarf es eines Maßes: das der

lassen, was barocke Baukunst in Würzburg vermochte: nicht nur Raum beherrschen (mit der Residenz), sondern Raum sinnvoll machen (für Tiepolos Fresken). Dann das Sinn-Verlieren von früherem Bauen: die Festung Marienberg - an ihrer Kantigkeit erst zeigt sich, wie anmutig Wein wächst, und gedeiht doch jeder Weinstock nicht ohne drillenden Zwang. Stillschweigend wirken die Bauformen weiter: klar, eindeutig - etwa die Brücke mit den Heiligen über dem Main. Erheben Festung und Brücke je einen Vorwurf gegen das Schmucklose von heutzutage? Man kann es nicht übersehen, und der wahrhaftige Blick unterschlägt es auch nicht: viel mehr Raum nehmen zwischen Würzburg und Kitzingen heute die Kasernen und Flugolätze ein - und nirgendwo wuchs da Schönheit mit. Man erträgt's, man nimmt's hin, wundert sich vielleicht, wieviel Raum da vertan werden muß; und es geschieht darin nichts anderes, als den Heimatschutz wach zu halten - das muß wohl der Preis sein. Wofur? Auch dafür, daß solche Ensembles gewahrt werden können wie Würzburg: Ich habe sie nicht gezählt, doch sind es noch heute immens viel Ordensklö-Würzburg: Natürlich ist das auch Riemenschneider - so,

Ach, denke ich manchmal, ist das Konto nicht längst überzogen, wenn wir immerzu nur vom Vergangenen reden...Kam denn nichts Neues hinzu? Ich meine mit Neuem: was mindestens genauso gut, ebenso überzeugend ist. Und schon spüre ich, angesichts der sanften Landschaft, angesichts der überall gleichen Stadtränder, angesichts der von Ort zu Ort genau unterscheidbaren Ortskerne: Frag' so nicht! Laß das Gegenwärtige dahinziehen wie es zieht! Denn: geben nicht auch die Straßen, die Autobahnen einen Takt, einen wohl hektischen, aber nicht minder menschlichen Rhythmus? Ist in dieser Bewegung nicht etwas, das dem uralten Main entspricht: Gestalt haben und dabei immerzu im Fluß zu sein - also werden... Und nur so, wenn man all die Verrichtungen des Heute-Tages gelten läßt, dann sieht man plötzlich die Sinnpunkte. Nein, ich meine jetzt nicht die Perlenschnüre der Orte, von denen jeder auf seine Weise das alte Thema variiert: aus einer Ansammlung von Häusern etwas Schönes, eine Gestalt zu machen. Es ist ja beinahe in jedem zu

Bamberg auch Veit Stoß ist.

Aufnehmen und auf sich wirken sehen, wie gut das gelang: ob Prichsenenstadts Türmetor oder Volkachs Rathaus, ob Haßfurts Ritterkapelle oder Ochsenfurts Mauern, ob Maria im Weingarten mit Riemenschneiders Rosenkranz oder der Schwung der Mainschleife - ich könnte das fortführen und bewiese nichts anderes, als daß Franken auch etwas Unerschöpfliches für das neugierige Auge bietet. Nicht zu leugnen aber ist eines:

Von Würzburg bis Bamberg spannt sich über der Landschaft und damit in ihr, und manchmal überdeckt von all den Geschäften: die Ausdrucksform des Heiligen. Längst vergingen die Machtgesten der Fürstbischöfe, längst sind in den Residenzen keine Herrscher mehr, sondern nur noch Verwalter - aber das Heilige ist nicht verschwunden. Es ist mir manchmal, als gliche es der gotischen Steinplastik im Bamberger Dom, der "Synagoge": wie durchschimmernd da der unbekannte Bildhauer das Gewand aus Stein über den Körper aus Stein legte, so daß der wirkliche Leib nicht verborgen bleibt. Dies sichtbar Unsichtbare - und die Fülle der Kirchen in Bamberg (ohne Enge, Beschränktheit, ja Neugierdelosigkeit offenbar nicht zu haben, und dennoch Refugium gewährend: Lebte sonst in Bamberg so ein eigensinniger Kopf wie Hans Wollschläger? Hätte es hier sonst einer wie E.T.A. Hoffmann ausgehalten?); also, dies Fundament des Vergangenen. Und darauf steht, man muß es nur wie eine Insel, vielleicht sogar wie einen Meteoriten verstehen: das Heilige von heute. Ich meine das Kloster der Benediktiner in Münsterschwarzach. Niedergerissen war es, ein Trümmerhaufen nach der Säkularisation - und ist wiedererstanden. Ein großes Gebäude mit weitem Areal; grau sind seine Steine, streng die Formen, beinahe schmucklos im Innern.

Das Weinland mit Rebstöcken an Flußhängen braucht aber offenbar auch den Wirbel der Weinfeste landauf, landab. Kurios auch: wie aus dem Siedlungsimpuls der Zisterzienser - immer in Sumpftälern - die herrliche Klosterkirche zu Ebrach im Steigerwald wurde, dazu die Nebengebäude: heute ist darin ein Gefängnis. Kulturlandschaft: Fleckenteppich-Landschaft. Hineingesprenkelt uralte jüdische Friedhöfe (etwa in Schwanfeld), hineingewirkt die Goldfäden von Schlössern (Pommersfelden z.B. oder Werneck); auch sie transformiert - zu Galerien und Sammlungen, Schatzhäusern. Merkwürdig: wie das über Jahrzehnte hinweg dem langen Gebrauch standhalt, gebrauchsfähig bleibt - ich denke an das Aufleben der Krippenbaukunst in Bamberg: wie da ein alter Faden fortgesponnen wird. Schweinfurt ist die Stadt, die am wahrhaftigsten mit der Zeit ging. Noch immer ist der Main dort herrlich und anmutig und zugleich ist hier das Industrieleben nicht kaschiert, nicht mit falschem Fachwerkidyll verkleinert, Fabriken, US-Kasernen, Frachtschiffe, Rauch, das Atomkraftwerk von Grafenrheinfeld: Hier drückt sich unsere Zeit aus - sie lädt nur nicht so zum Besichtigen ein wie die Weinorte Dettelbach oder Randersacker, dafür ist hier das Tatsächliche zu sehen, das "vollendete" Tatsachen schafft, die freilich nicht so vollendet sind wie jener Zusammenklang von Romanik, Gotik, Renaissance und Barock auf dem Bamberger Domplatz. Zu begreifen ist das alles als ein Katalog von Mög-

Man könnte die Spanne zwischen

Würzburg und Bamberg wie einen Bogen begreifen: von Bamberg mainabwärts wird es immer lieblicher, offener, manchmal sogar südlich beiter - und man könnte es mit "Oberfranken" und "Unterfranken" gleichsam unter den Hut eines Begriffes brincher, wenn man von Ort zu Ort sieht, wie die Menschen auf die Vorgabe der Landschaft antworteten und jeweils etwas Individuelles zustande brachten? Schließlich überwiegt im äußeren Antlitz doch jeweils der Kern eines Ortes - und nicht die bauliche Geste der Abwendung des Einzelnen vom Ganzen: wenn er sein Einfamilienhaus zusammenhanglos an den Ortsrand stellt. Irgendwie übersieht man das - wie den dunklen Flecken in Marktbreits Geschichte: von hier aus wurde die Tauschware (nämlich die verkauften Soldaten) der Ansbacher Markgrafen verschifft. Es ist überhaupt merkwürdig, wieviel die Menschen übersehen, etwas als unsichtbar gewordenes Joch tragen: wie die Zonengrenze, die Oberund Unterfranken im Norden vernagelt hat. Da nimmt es nicht wunder, daß sich Menschen mehr dem Menschen zuwenden - wie wäre sonst die starke Zunahme an Mundartliteratur gerade in diesem Landstrich während der letzten zehn Jahre zu verstehen? Dies muß man hören, sonst versteht man's nicht - so wie man die Türme, den Main, die Waldschraffur sehen muß: als Bild. Manches harmoniert noch immer miteinander.



## **Gewinne machen**

Ziel privater Wirtschaftsunternehmen ist: Gewinne zu machen. Je mehr, desto besser. Voraussetzung ist die gekonnte Finanzierung. Dazu brauchen Sie einen erfahrenen Finanzierungspartner. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihre Investitionen günstig und gewinnbringend finanzieren.



GEFA, Laurentiusstr. 19/21, 5600 Wuppertal 1, Tel. (02 02) 38 21 · Berlin · Bielefeld · Düsseldorf · Frankfurt Freiburg · Hamburg · Hannover · Karlsruhe · Kassel · Koblenz · München · Nürnberg · Regensburg Saarbrücken · Siegen · Stuttgart · Ulm · Würzburg · Wuppertal

## Friedensdemonstrationen' Straßentheater und im Spiegel der Presse

dem sie die Strategie von Zuckerbrot

und Peitsche anwendet. Erstes Mit-

tel: Der pazifistische Druck... Zwei-

tes Mittel: Die Erpressung mit der

Ostpolitiik... Die ganze Kunst der

sowjetischen Diplomatie besteht dar-

in, den Deutschen hinreichend angst

zu machen, damit sie glauben, sie

wären die ersten Opfer eines neuen

kalten Krieges. Gleichzeitig gibt man

ihnen zu verstehen, daß man sich mit

einem bißchen guten Willen mit Mos-

kau verständigen könnte."
"Nürnberger Zeitung": "Am
Zwang zur Nachrüstung wird, sollte

nicht in letzter Minute noch ein Wun-

der geschehen, kein Weg vorbeifüh-

ren, und das erst wird die Stunde der

Wahrheit für die Friedensbewegung

sein... Das heißt: Sie muß zeigen, daß

sie mehr zu bieten hat als Aktionis-

mus. Sie wird dabei nicht darum her-

umkommen, will sie glaubwürdig bleiben und auf Dauer Erfolg haben,

ihre allzu naive Einschätzung der So-

"Neue Presse" (Hannover): "Im Be-

streben, durch möglichst originelle

und spontane Manifestationen für

Aufmerksamkeit in der Öffentlich-

keit zu sorgen, hat in den letzten

Wochen eine beispiellose Entleerung

des eigentlichen Inhalts" (des Begrif-

fes Frieden) "stattgefunden. Da wird

gelärmt und geschwiegen, mar-schiert und blockiert, gestritten und

gebetet, gefeiert und gekämpft, ge-

kickt und geworfen - und dies alles

im Namen des Friedens. Es hat lange

gedauert, bis die Ernsthaftigkeit und

Betroffenheit überzeugend vermittelt

"Westdeutsche Allgemeine Zei-

tung" (Essen): "Ein Stimmungs-

wechsel erfaßt die Republik wie zu-

letzt vor 25 Jahren während der gro-

ßen Kampagne, die das gesamte La-

ger, Physiker und Theologen gegen

die Ausrüstung der Bundeswehr mit

Atomwaffenträgern zusammenführ-

te.... Damals wurde stationiert, und

die Empörung verrann. Das Ende der

Welt, Europas oder doch der Bundes-

republik blieb aus. Statt dessen er-

freute sich Europa in West und Ost

einer beispiellosen Stabilität..."

werden konnte."

wjetunion zu revidieren."

"Times": Sowjets manipulieren die Meinung

DW. Bonn "The Times" (London) beschäftigt sich unter dem Titel Friedenswoche" mit den Demonstrationen in der Bundesrepublik Deutschland: ...Diese Woche dreht sich alles um die Willenskraft in den Regierungssitzen des Westens. Dies macht der unruhige Zustand Westdeutschlands deutlich. Die Sowjetunion manipuliert fortwährend die westdeutsche öffentliche Meinung, wenn auch nicht immer erfolgreich. Deshalb hat sich Genscher in der elften Stunde mit Gromyko zu Gesprächen eingeschlossen, nicht um eine Schwächung der alliierten Politik zu zeigen. sondern um seinen Anhängern zu

zeigen, daß er sich bemüht. Die Friedensbewegung in Westeuropa ist in mehr als einer Hinsicht einseitig. Sie fordert vom Westen einseitige Gesten, während sie vorgibt, daß der gleiche Druck der öffentlichen Meinung auf die Sowjetführer besteht. Alle jüngsten Beweise von den wirklichen Friedenskämpfern im Sowjetsystem - im Gegensatz zu den Pseudo-Friedensfreunden - zeigen, daß sie verzweiselt daran interessiert sind, daß der Westen aus einer Position der Stärke heraus verhandelt, die durch einseitige Gesten entscheidend untergraben werden würde. ...Die westdeutschen Peaceniks möchten gerne vergessen, daß zweimal in diesem Jahrhundert amerikanische Soldaten nach Europa kommen mußten, um die von deutscher Instabilität bedrohte westliche Zivilisation zu verteidigen. Jetzt sind 300000 amerikanische Soldaten in Europa stationiert, um zu dieser Stabilität beizutragen. Aber man sagt ihnen, daß sie eine Bedrohung des Friedens sind, wenn sie Waffen erwerben, um sich damit zu verteidigen. Schwer wären die Folgen für das gesamte Europa, wenn die öffentliche Meinung innerhalb der Vereinigten Staaten in die Friedensdemonstrationen während dieser Woche zuviel hineinlesen würde.

"Le Quotidien de Paris": "Die UdSSR bemüht sich, die Position der Bundesregierung aufzuweichen, in-

## "politische Modenschau"

Widerstandstag der Frauen" verlief ruhig

WERNER KAHL, Bonn Unterschiedliche Resonanz fanden die Aufrufe der Frauen-Initiativen in der Bundesrepublik Deutschland zum "Widerstandstag der Frauen" in der von der "Friedensbewegung" ausgerufenen Aktionswoche. "Mehrere hundert Menschen in zahlreichen Städten", so schätzte die Nachrichtenagentur Associated Press, hatten bis zum Mittag gegen die Statio-nierung amerikanischer Mittelstrekkenraketen protestiert.

Während die Veranstalter in Berlin mehrere tausend vorwiegend junge Mädchen zu einem Straßenfest auf dem Kurfürstendamm erwarteten, hatten sich gestern früh in Bonn vor dem Bundesverteidigungsministerium zu Beginn einer groß angekündigten Demonstration nur etwa 40 Vertreterinnen der "Friedensbewegung" eingefunden. In Kinderwagen oder auf Fahrrädern transportierte der laut Veranstalterangaben später auf 200 Teilnehmerinnen angewachsene "Abrūstungszug" Raketen aus Plastik als "Phallus-Symbole mānnlicher Macht". Fotografen und Fernsehkameras bot sich ein Transparent in klammen Mädchenhänden als Blickfang: "Keine neuen Waffen, sondern neue Männer braucht das Land." Eine Petition an Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner hatten die Organisatoren zuvor mit der Post auf die Hardthöhe, den Amtssitz des Ministers, gesandt. Nach einer "politischen Modenschau" auf dem Bonner Münsterplatz war für den Nachmittag ein Marsch Bundesfamilienministerium

geplant. Für den späten Nachmittag hatten Düsseldorfer Frauengruppen aufgerufen, das Hochhaus des Thyssenkonzerns in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zu "umzingeln". Nach der Umzingelung sollten die Teilnehmer animiert werden, eine Menschenkette zum Berta-von-Suttner-Platz zu bilden.

In Baden-Württemberg veranstalteten Frauen Straßentheater in Stuttgart, Demonstrationen in Freiburg und Biberach. Im Deutschen Ge-

werkschaftsbund (DGB) organisierte Frauen wollten die Landesfrauenklinik besuchen. Friedlich verlief bis Redaktionsschluß auch die Blockade des Kasernengeländes in Münster, in dem das I. Korps der Bundeswehr untergebracht ist. Dort hatten sich ebenfalls nur etwa 100 Demonstranten am frühen Morgen versammelt, um das Tor jeweils für 15 Minuten zu blockieren.

Die Sprecherin der Gruppe "Anstiftung der Frauen zum Frieden". Eva Quistorp, äußerte in einer Pres-sekonferenz in Bonn die Erwartung, daß Abrüstungszüge der Frauen in Hamburg, Berlin, Bielefeld und anderen Orten ein Beispiel für weitere Kundgebungen der Frauen geben würden. Zu den Sprecherinnen der Bonner Frauen-Initiativen gehört auch Mechthild Jansen, Funktionärin der nach Berichten des Verfassungsschutzes von der DKP beeinflußten "Demokratischen Fraueniniative" sowie des Büros des "Komitees für Abrüstung und Zusammenarbeit" (KOFAZ) in der Bundeshauptstadt.

Zu der schwachen Resonanz des von den 18 Bonner Frauen-Initiativen organisierten "Abrüstungszuges" sagte die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, Karin Hempel-Soos, in der Pressekonferenz, "alle Frauen" müßten aufgefordert werden, "unbedingt an den Demonstrationen teilzunehmen". Es mache sich bemerkbar, daß eine "ganz gewaltige Verunsiche-rungskampagne läuft", sagte die SPD-Funktionärin. Die nominell schwache Beteiligung an dem eigens für das weibliche Geschlecht organi-"Frauen-Widerstandstag" wurde jedoch von einer anderen Sprecherin mit der "Alltags"-Inan-spruchnahme der Frau begründet. Ihre Friedensaktivitäten dürften deshalb nicht an der Teilnehmerzahl geen werden. Man werde die Stärke der Frauen-Friedensbewegung, so die Sprecherin, erst dann erkennen können, wenn die Männer Hausfrauenarbeiten mit übernommen ha-

## In der "Friedensbewegung" sind die Kommunisten fest verankert

**Von ROLF TOPHOVEN** 

Tür die "Friedensbewegung" hat die "Stunde der Bewährung" geschlagen. Nach einer Serie vorbereitender Konferenzen in den zurückliegenden Wochen und Monaten soll nun die "Internationale Aktionswoche" vom 15. bis 22. Oktober mit Protestaktionen im gesamten Bundesgebiet ein vorläufiger Höhepunkt in der Kampagne gegen Nachrüstung und NATO-Doppelbeschluß werden. Welche Kräfte bestimmen die "Friedensbewegung"? Nach Erkenntnissen der Staatsschutzorgane lassen sich folgende Strömungen

bestimmen: Traditionelle Friedensgruppen mit erklärt friedlichen Absichten, die "gewaltfreien Widerstand" befürwor-

 Militante Friedensgruppen, die die Anwendung von Gewalt nicht ausschließen.

 Autonome und antiimperialistische Gruppen, die Gewaltanwen-dung zur Durchsetzung ihrer Ziele befürworten.

 Terroristische Gewalttäter. Ziele und geplante Aktionsformen dieser vier Hauptrichtungen lassen die unterschiedlichen Ansätze des Protestes erkennen. Neben den sogenannten "traditionellen Friedensgruppen", den Grünen und dem Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), haben sich in örtlichen und regionalen Bereichen auch die DKP und ihre Nebenorganisationen stark engagiert. Ziel der DKP ist es unter anderem, gemeinsam mit Gewerkschaftsmitgliedern und SPD-Anhängern zu einer "Aktionseinheit", auf der Grundlage enger Zusammenarbeit zu kommen. Hierdurch versprechen sich die orthodozen Kommunisten eine Vergrößerung der Aufmerksamkeit durch eine breitere Öffentlichkeit. Die Ablehnung von Gewalt wird weniger aus rechtsstaatlichen Gründen, vielmehr aus taktischen Gründen für erforder-

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP): Sie hat etwa 41 500 Mitglieder mit hohem Mobilisierungsgrad. Die DKP unterhält enge Beziehungen zur "DDR" und von dort auch ihre finanziellen Mittel (1982 rund sechs Millionen Mark). Die DKP ist straff organisiert und ge-schult. Sie ist in der Lage, viele Veranstaltungen zu prägen. Ob dies von anderen geduldet wird, ist offen. Die DKP verfügt bundesweit über 300 Betriebsgruppen, 900 Ortsgruppen, 100 Hochschulgruppen. Sie ist über Nebenorganisationen in allen Koor-dinationsstellen für die kommende

lich gehalten, um demokratische Or-

ganisationen nicht fernzuhalten.

Aktionswoche vertreten. Demokratische Fraueninitiative (DFI): 1975 mit Hilfe der DKP im Internationalen Jahr der Frau" gegründet. Die DFI hat geplante Aktionen unter das Thema "Frauen gegen Raketen" gestellt. Sie organisiert Frauen-Friedenscamps und Veranstaltungen gegen die Nachrüstung 100 Ortsgruppen mit rund 2000 Mit-gliedern sind gebildet, und ein hoher Sympathisantenanteil steht bereit. Gewaltsame Aktionen dieser Gruppe

Zusammenarbeit mit den Grünen angestrebt

sind den Verfassungsschützern bisher nicht bekanntgeworden. Weltfriedensrat (WFR): 1950 durch

die KPdSU gegründet. Der WFR hat auf internationaler Ebene die Aktionen der kommunistischen Massenorganisationen zu koordinieren und zu lenken. Gegenwärtiges Hauptziel ist:

"... Der Kampf gegen die Stationie-rung von Massenvernichtungswaffen in Europa" durch Propaganda und Agitation WFB-Repräsentanten wer-den an Vernastaltungen der Aktions-

Deutsche Friedensunion (DFU): 1960 gegründet, arbeitete dieser Verband von Beginn an in den sogenannten Ostermärschen aktiv mit. Etwa ein Drittel der DFU-Mitglieder gehören der verbotenen KPD an. Die DFU umfaßt rund 2500 Mitglieder, die sich in örtlichen Friedensgruppen engagieren. Deutliche Bestrebungen um Zusammenarbeit auch mit Grünen und Sozialdemokraten als "demokratisches Bündnis aller Nachrüstungsgegner" sind festzustellen. Mit ge-walttätigen Aktionen, so der Verfassungsschutz, seitens der DFU ist nicht zu rechnen.

Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit (KFAZ): Dieses Komitee wurde 1974 durch die DKP und andere kommunistische Organisationen gegründet. Es arbeitet eng mit anderen "Koordinationsstellen für den Herbst" zusammen.

Die Gruppe gehört zu den Initiatoren des "Krefelder Appells".

Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ): Nebenorganisation der DKP, wird von ihr gesteuert und finanziert. Bundesweit sind etwa 15 000 Mitglieder in etwa 800 Gruppen zusammengeschlossen. Schwerpunkt der SDAJ ist die Arbeit mit Jugendlichen. Gibt monatlich das Jugendmagazin "Elan" heraus,

Marxistischer Studentenbund Spartakus (MSB): Nebenorganisation der DKP. 70 Prozent der MSB-Mitglieder gehören der DKP an. Schwerpunkt ist die Studentenarbeit. Insgesamt zirka 6000 Personen. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ist der MSB der stärkste und einflußreichste linksextremistische Studentenverband. Er wird als radikal eingeschätzt.

Deutsche Friedensgesellschaft -Kriegsdienstgegner (DFG-VK): 1974 mit Hilfe der DKP gegründet. Der DKP nabestehend mit dem höchsten nichtkommunistischen Anteil. Die Gesellschaft war unter anderem an der Organisation der Demonstrationen in Bonn am 10. Oktober 1981 und am 10. Juni 1982 beteiligt. Strebt exponierte Ziele innerhalb der Friedensbewegung an. Befürwortet "direkte gewaltfreie Aktionen". Betont das Prinzip der Gewaltfreiheit. Bundesweit sind etwa 7000 Mitglieder organisiert.

In der Vergangenheit sind einzelne Friedensgruppen in Erscheinung ge-treten, die die Durchführung des zweiten Teils des NATO-Doppelbeschlusses auch mit Hilfe von militanten, direkten, gewaltsamen Aktionen verhindern wollen, wenn andere Protestformen keinen ausreichenden Erfolg versprechen. Diese Gruppen nehmen Konfrontationen in Kauf. Wahrscheinlich ist ein Tätigwerden am Rande von Großveranstaltungen mit friedlichem Charakter als "Anheizer". Ihr Protestpotential ist jedoch vergleichsweise gering. Im wesentlichen handelt es sich um Personen und Organisationen, denen die

Direkte gewaltfreie Aktionen befürwortet

herkömmlichen gewaltfreien Aktio-nen nicht ausreichen. Hierbei sind vor allem die radikalen kommunistischen Kräfte einzuordnen, die keine Aktionsbündnisse mit demokratischen Organisationen suchen. Allerdings sind "Anschlußaktionen" denkbar. Folgende, überregional aktive Gruppierungen sind diesem Bereich zuzuordnen: Der Kommunistische Bund Westdentschlands (KBW). Diese kommunistische Kaderorganisation, die in der Vergangen-heit mehrfach aktiv an gewaltsamen Auseinandersetzungen beteiligt war, zählt zur Zeit eine Mitgliederstärke

Bund Westdeutscher Kommunisten (BWK): Etwa 300 militante Mittenkreis. Ziel ist die "Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates". Aus diesem Grund dürfte sie sich im Bereich der dogmatischen neuen Linken auch zur Nachrüstung engagieren. Mit unfriedlichen Aktionen dieses Personenkreises ist nach Aussage von Verfassungsschutzorganen während der Aktionswoche zu rech-

Föderation gewaltfreier Aktions-gruppen (FöGA): Zusammenschluß von verschiedenen militanten Gruppen, die auch im Koordinationsbüro Estermannstraße 179 mitarbeiten. Sie planen konkrete Aktionen gegen die Nachrüstung an einzelnen Objekten. Besonders hat sich die FöGA dahei auf Munitionslager und Friedens-camps spezialisiert. Bedingt durch die dezentrale Organisationsstruktur, können über konkrete Aktionen der FöGA seitens der Verfassungsschützer keine Aussagen gemacht werden. Die Gruppe muß aber entsprechend ihrer Publikationen als militant ein-

gestuft werden. Marxistische Gruppe (MG): Straff organisiert, diszipliniert, intensiv ge-schult und streng abgeschirmt. Bei bisherigen Veranstaltungen konnte die MG mehr als 8000 Personen mobilisieren. Ihre Beteiligung an den Friedensaktionen gilt als sicher, militante Aktionen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinsichtlich der Anwendung von Gewalt verdienen die autonomen und antiimperialistischen Gruppen besondere Beachtung. Dabei handelt es sich um Zusammenschlüsse von Personen, die "den Kampf gegen das Schweinesystem" in der Bundesrepublik verfolgen. Sie arbeiten dabei eng mit Personen des terroristischen Umfeldes zusammen. Die Grenze zwischen Autonomen/Antiimperialisten und Unterstützern terroristischer Gewalttäter sind fließend. Zur Durchsetzung ihrer Ziele verstehen Autonomen/Antiimperialisten Gewaltanwendung als effektives Mittel. Diese Formationen haben sich von Gruppen abgespalten, die Gewaltanwendung ablehnen.

Nach Erkenntnis des Bundesamtes für Verfassungsschutz haben in einigen norddeutschen Gruppen inzwischen Personen aus dem terroristischen Umfeld Führungsfunktionen übernommen. Im einzelnen sind vor allem folgende als militant/gewalttätig einzustufende Gruppierungen bisher bekannt geworden:

Bundeskongreß autonomer Friedensgruppen (BaF): Der BaF faßt alle antiimperialistischen, autonomen und militanten Gruppen innerhalb der Friedensbewegung zusammen. Er vertritt mehrheitlich das "Konzept der begrenzten Regelverletzungen". Für das Aktionsprogramm im Herbst konnte sich die Göttinger Gruppe "Arbeitskreis gegen Atomenergie" durchsetzen mit einem "Plädoyer für

eine Konfrontation im Herbst". Komitee gegen Bombenzüge (KgB): Hierbei handelt es sich um eine Vereinigung von militanten, autonomen und antiimperialistischen Gruppen mit dem Ziel, Munitionstransporte der amerikanischen Streitkräfte nicht nur auf dem Schienensondern auch auf dem Wasserweg zu stoppen. Zur Durchsetzung dieser Ziele wurde in Zusammenarbeit mit anderen militanten Gruppen eine Telefonkette bis nach Süddeutschland (München) aufgebaut. Das KgB ver-folgt die Taktik: "Beobachten, begrü-ßen, blockkeren!" Dabei sind folgende Aktionen gegen Munitionstrans-porte nicht auszuschließen: Sabotage an Schienenwegen

Jusamme pit Israe der Wisse

signing it

dastung

Manovrierunfähigmachen von Munitionsschiffen (durch Ketten bzw. Seile)

 Anschläge mit Brandflaschen Brand- und Sprengstoffanschläge. Für den Schienenverkehr sind Blockaden oder Barrikaden vorgesehen, vereinzelt sind aber such Beschädigungen von Weichen, Signal-

anlagen und Oberleitungen nicht aus-Arbeitskreis Wesermarsch: Diese Gruppe gibt eine Informationsschrift mit der Auswertung aller Munitions-transporte in der Bundesrepublik heraus. An der Erstellung dieser Broschüre und den anschließenden Beratungen haben erwiesenermaßen Personen aus dem terroristischen Umfeld mitgewirkt Laut Verfassungsschutz befürwortet diese radi-

kale Gruppe eindeutig diemilitante Gewaltanwendung. Krieg dem Krieg (KdK): Hierbei handelt es sich um die militanteste Gruppe außerhalb des terroristischen Spektrums. Sie war 1981 an den Ausschreitungen anläßlich des Bundeswehr-Gelöbnisses in Bremen beteiligt. Die Formation unterhält enge Verbindungen zum Sympathisanten-kreis und Umfeld der Rote Armee Fraktion Ideologisch steht sie auf der Seite der dogmatischen Neuen

Hamburger Blockadeplenum: Im Hamburger Blockadeplenum arbeiten die militanten Kräfte aus allen antiimperialistischen Gruppen Norddeutschlands zusammen. Polizei und Verfassungsschutz Hamburg bewerten das Blockadenienum als neue terroristische Gruppe, die unter Inkaufnahme von schweren Schäden auch direkte Anschläge gegen Munitions-transporte plant. Mit gewaltsamen Aktionen dieser Gruppe ist zu rech-

Arbeitskreis gegen Atomenergie Göttingen: Diese Gruppe grägt besondere Militanz Sie will unterschiedliche Protestströme - Atompolitik und Nachrüstung - vereinigen. Zwei von der Göttinger Gruppe herausgegebene Schriften kennzeichnen

Ermittlungsverfahren gegen den "Atomexpress"

die Einschätzung dieser Gruppe: "Plädoyer für eine Konfrontation im Herbstl" – "Plädoyer gegen die Ge-waltfreiheit!" Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe hat gegen die Gruppe bzw. gegen ihr Publikationsorgan "Atomexpress" ein Ermitt-lungsverfahren eingeleitet. Mit militanten, gewaltsamen Aktionen dieser

Göttinger Gruppe ist zu rechnen. Antimilitaristische Gruppe Bonn (AMG): Militante Gruppe von Nachrüstungsgegnern, die in der Verganenheit wiederholt als Gewalttäter in Erscheimung getreten sind (Krefeld drei Festnahmen, Wuppertal sechs Festnahmen). Themenschwerpunkt dieser Gruppe sind die Munitions-transporte auf dem Rhein. Mit ge-waltsamen Aktionen dieser Gruppe, insbesondere im Raum Bonn, muß gerechnet werden. Nach vorliegen-den Erkenntnissen der Verfassungs-schützer umfaßt die Gruppe 30 his 40 Personen, die sich zur Gewaltanwen-

Rote Armee Fraktion (RAF): Nach der Struktur der RAF ist eine Durchführung von Anschlägen gegen Militäreinrichtungen und Personen ohne hohen Symbolcharakter unwahr-scheinlich. Die RAF steht unter dem Zwang, Aktionen zur Aufrechterhaltung der Sympathisanten- und Unterstützerkreise durchzuführen. Sie hat in der Vergangenheit niemals Aktionen unternommen, wenn das öffentli-che Interesse ohnehin in eine derartige Richtung gelenkt wurde. Weiterhin denkbare Aktionen werden daher nicht im Zusammenhang mit der Protestbewegung zu sehen sein

RAF-Umfeld: Im Zusammenhang mit "Aktionen gegen Munitionstransporte" nehmen die Personen des RAF-Umfeldes eine dominierende Stellung ein. Hierbei spielt die "Aus-weichstrategie" eine besondere Rolle, wonach stärkere Polizeikräfte an Symbolobiekten gebunden werden sollen um an anderen Orten Erfolge

Revolutionäre Zellen (RZ): Die RZ verfolgen die Strategie der "Anknüp-fung", wonach jeweils aktuelle Anliegen genutzi werden. So wurden aus AniaB des Besuches von US-Prasident Reagan am 10. Juni 1982 in der Bundesrepublik insgesamt zwölf Sprengstoffenschläge durch die RZ verübt. Eine "Anknüpfung" an die Aktionen zur Verhinderung der NA-TO-Nachrüstung ist daber zu vermu-

 $T_{dy_{1}...}$ 

Elsery.

 $a_0 g_{b_0 \gamma}$ 

 $h_{0h_{12}}$ 

Herzlichen Glückwunsch zum 6000. Jubiläum\*



\*in Worten: sechstausend! Wahrlich ein Grund zum Feiern. Belegen doch 6000 installierte Textverarbeitungsanlagen deutlich die Erfahrung, mit der Sie bei ERITRON rechnen können. Das zahlt sich sofort wirkungsvoll aus. Durch erhebliche Kostensenkung und große Arbeitserleichterung. Ohne Anlaufverluste durch »Kinderkrankheiten«. Da können Sie

bei ERITRON absolut sicher sein. Wenn Sie nach ausgereiften und sehr preiswerten Lösungen für die Bereiche integrierte Text- und Datenverarbeitung suchen, sollten Sie die



**ERITRON-Leistungen** gründlich prüfen. Postkarte oder Anruf genügt. Wir reagieren so schnell es die Post ermöglicht.

ERITRON ist ein Warenzeichen der Ericsson Gruppe.

Günter Jägersberg GmbH & Co. KG Spaldingstruße 140 2000 Hamburg 1 Teleton 040/232011

BOG Büro-Organisation Peter Schmidt Suchskrug 5-7 2300 Kiel 1 Telefon 0451-54581

Pæssler Datentechnik Schasiepen GmbH Nicderwall 43-45 Bremer Straße 15 2805 Stuhr-Brinkum 4800 Biclefeld 1 Telefon 0521/64425 Telefon 04 21 '80 37 93

Schasiepen GmbH&Co. TBS Informations-Vogelsanger Weg 38 4000 Düsseldorf 30 Telefon 0211: 626194

5300 Bonn Telefon 02 28/23 20 45 Schasiepen GmbH&Co. Carl Schasiepen Hindenburgstr. 82-86 GmbH&Co. 4300 Essen 1 Telefon 02 01/2214 46

Schwesterstraße 45 5600 Wuppertal 1 Telefon 02 02 /45 03 56

Lorenz Orga Systeme

GmbH. Praunheimer

Telefon 06 11/76 00 81

Landstraße 32

6000 Frankfurt 90

Systeme GmbH

Gurch-Fock-Straße 1

Weinrich GmbH&Co. Büroorganisation Ronsbachstraße 32 6400 Fulda Telefon 0661/4920

**Ludwig Gerard** 

6800 Mannheim

Telefon 0621/27915

N.7.11

Lamm Organisations-Systeme GmbH Einsteinstraße 57 7505 Ettlingen Telefon 072 45/1090

Lamm Organisations-Systeme CmbH Weißerlenstraße 9 7800 Freiburg 37 Telefon 07 61/13 20 31

Dialog Computer Nürnberg GmbH Fraunholzstraße 5-7 8500 Nürnberg Telefon 0911/333933

Beck + Peters GmbH

Telefon 089/77 30 51

Lindwurmstr. 125

8000 München 2

David Computer Systeme GmbH - Bereich ERITRON - Holderäckerstraße 35 - 7000 Stuttgart 31 - Telefon 0711/8 362200

## g" sind anker O-Doppelberde

The transmission to

the state of the s

the property of the property o

the state of the bearing the state of the st

Marie Marie Mora

teres and the Charles

The state of the state of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

A distribution

The state of the

des and Springer

h Bart

And the same of th

And the second Week

Section to be stollared

britskers Western

at the first take before

de Ama, mine de l

steer det Book

to be the transfer

er of the andby

other | Spile with

the second

and redigment le

to the second

Colon Republic

the die ordering

forg dem Krieg &d.

de to all among &

the annehall de tre

of the fire for war 180 2

and the state of t

a a ke

Frank Haland

the strongs that Spec

te in der Einstehn und Ber

det . Lancourit M.

The state of the state of

Ingelierger friedrich

Burn at Buck .

to the second of the second

to a section to the force

tion of summail

the straining of the st

gert in einem aust.

Street Strike 50 4 4 1 1 1 5 0 000 T

10 1 10 mad 10 747

Arbeitesten fete E

Bellinger and Cotton

A 6 . 1. 1. 1. 1. 1.

and the same of the particular

March Committee

British British Commencer

A cold through or take

Carrie Anna

19 mg - 19 8 4

Service of the service of

Same of the W

The Company of

Auf gemifglannelenite fich

Seer Armer Fred

Age or white desired

lie gold to the copy

And the last training

a later the

The other profes

in Alvan

arnstay 18 Ohlot

## in der UdSSR gescheitert

AFP, Moskan Die vor zehn Jahren eingeleitete "Agrarrevolution" im Nordwesten der Sowjetunion ist offensichtlich ge-scheitert. In einem Bericht des Politburos wurde jetzt eingeraumt, daß bei der Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion in den Gebieten der "armen Erde" erhebliche Rückstände gegenüber der Planung aufgetreten seien.

Die intensive Nutzung der auf drei Millionen Quadratkilometer ge-schätzten Anbauflächen in Rußland, Weißrußland, den drei baltischen Republiken und im Nordwesten der Ukraine war 1974 mit einem 15-Jahres-Plan eingeleitet worden. Mit der Nutzung wollte die sowjetische Führung die Produktion der "reichen" Agrarregionen in Kasachstan und in der Ukraine ergänzen. Nach den sowietischen Plänen hätte die "arme Erde" 1985 rund 34 Millionen Tonnen Getreide produzieren sollen. Diese Menge entspricht in etwa den sowjetischen Getreideeinführen. Zur Erreichung dieses Ziels sind bereits 50 Milliarden Rubel investiert worden. Das bedeutet, daß in den vergangenen Jahren 20 Prozent aller landwirtschaftlichen Investitionen in diese Regionen gegangen sind, Nach Angaben des Politbüros ist in den fraglichen Gebieten jedoch nur die Produktion von Fleisch und Milch gesteigert worden.

Gescheitert ist nach dem Eingeständnis des Politbūros jedoch die Restrukturierung der Regionen mit ihren 60 Millionen Einwohnern; die Bewohner der Dörfer sollten "ohne Zukunftsaussichten\* in moderne Landzentren umgesiedelt werden.

Auch das Problem der Landflucht nach Moskau oder Leningrad ist nicht gelöst worden. Vor allem von den 130 000 jungen Leuten, die mit dem Versprechen hoher Löhne und guter Wohnungen auf die \_arme Erde" gelockt worden waren, ist der größte Teil nicht geblieben.

#### **Bonn lobt Schwedens** Rolle in Europa

Co. Bonn Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat seinem schwedischen Amtskollegen Lennart Bodström für die "besonders konstruktive Rolle Schwedens bei der Anbahnung von Kompromissen zwischen West und Ost" auf dem Madrider KSZE-Folgetreffen gedankt. Bei ei-nem Abendessen für Bodström begrüßte er es auch, daß sich Schweden bereit erklärt habe, Gastgeber für die im Januar in Stockholm beginnende Konferenz über vertrauens- und si-. cherheitsbildende Maßnahmen" zu sein. Bonn stimme dem Vorschlag zu, die Konferenz durch die Außenminister eröffnen zu lassen.

Der schwedische Außenminister war gestern zu einem zweitägigen Besuch in Bonn eingetroffen. Bei einem ausführlichen Gespräch mit Genscher, das der Bundesaußenminister als besonders nützlich und freundschaftlich" bezeichnete, standen aktuelle Fragen der Abrüstung im Mittelpunkt. Dabei betonte Genscher, die klare Position Bonns als Teil des Westens und der EG mache seine Außenpolitik ebenso berechenbar wie die langfristige Anlage der deutschen Politik gegenüber der

#### Potemkin auf der Buchmesse

u. u. Frankfurt Die Russifizierung der Volker Estlands, Lettlands und Litauens und die gleichzeitigen Tarnversuche durch die sowjetische Regierung geschehen in verschiedenen Formen. Eine davon, die Verdrängung der nationalen Kulturen, konnte vom aufmerksamen Beobachter am sowjetischen Stand der 35. Frankfurter Buchmesse festgestellt werden.

Um den staatlich gelenkten Rück-gang des Anteils der Publikationen in den nationalen Sprachen zu tarnen, bedienten sich die Sowjets auf der Messe der altbewährten russischen Methode potemkinscher Dörfer. Im sowjetischen Messekatalog "Bücher aus der UdSSR auf der internationalen Buchmesse in Frankfurt am Main sind insgesamt 142 Bande von Verlagen aus den von den Sowjets besetzten Ländern Estland, Lettland und Litauen aufgeführt, die auf der Messe ausgestellt sein sollen. Tatsächlich waren am sowjetischen Stand mir 14 Bücher dieser Verlage nı finden. Von den im Katalog aufge-führten. Bänden lettischer Verlage waren nur vier ausgestellt - drei Bildbande sowie die lettische Übersetzung eines unbekannten "DDR"-Schriftstellers, Kein einziges Buch eines lettischen Schriftstellers war zu finden, obwohl im offiziellen Katalog zahlreiche Werke lettischer Schriftsteller aufgeführt sind. Von der Vielzahl der im Katalog angegebenen Bücher in ukrainischer Sprache waren ebenfalls nur drei ausgestellt.

Auf die Frage an das Standpersonal des sowjetischen Gemeinschaftsstandes, wo nun die aufgeführten Bücher zu finden sind, gab es die Auskunft, diese Bücher befänden sich in Kartons und seien noch nicht ausgepackt. Erst auf intensive Nachfragen, wo diese Kartons stünden; gestand man, daß diese Bücher überhaupt nicht vorhänden seien.

## aus USA Schritt halten

Bonn sagt Mittel zum Bau des kleinen Airbus zu

PETER SCHMALZ, München Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß erläuterte gestern in München erstmals seine Überlegungen, die ihn bewogen haben, zu den Aufsichtsratsmandaten in der deutschen und der internationalen Airbus-Industrie auch in die Aufsichtsgremien der Lufthansa und des größten deutschen Luft- und Raumfahrtkonzerns MBB zu gehen: Er will den Bau des kleinen Airbus A 320 durchsetzen. Die Entscheidung für diese 150sitzige Maschine müsse jetzt fallen, wenn die Europäer mit der amerikanischen Konkurrenz mithalten wollen, erklärte Strauß zur Eröffnung der Jahrestagung der "Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt".

Strauß rechnet mit einer großen Beschaffungswelle der westlichen Fluggesellschaften in den nächsten Jahren und sieht darin die große Chance der europäischen Flugzeugbauer, sich nach dem Durchbruch auf dem Markt der Großraumflugzeu ge mit dem Airbus A 300 und A 310 nun über das Jahr 2000 hinaus einen dauerhaften Anteil am Weltmarkt zu sichern. "Ich will durch meine Mitarbeit in den Aufsichtsräten dazu beitragen, daß die deutsche und europäische Luftfahrt durch noch mehr Abstimmung und noch engere Kooperation zu noch besserer Übereinstimmung kommt", erklärte der hayerische Regierungschef, der bereits auf zahlreichen Auslandreisen erfolgreich für den Airbus geworben

Demnach wird Strauß im Aufsichtsrat der Lufthansa darauf einwirken, daß die Fluggesellschaft ihre Widerstände gegen den kleinen Air-bus aufgibt. Bisber hat die Lufthansa im Gegensatz zu den europäischen Partnern einer vierstrabligen Langstrecken-Version den Vorzug gege-

Brieflich und schriftlich, so Strauß gestern, habe er Bundeskanzler Helmut Kohl beschworen, den kleinen A 320 durch Bürgschaften und Exporthilfen mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen, damit diese Maschine rechtzeitig zum Ende der 80er Jahre auf dem Weltmarkt angeboten werden kann. Würde man solange warten, bis genügend Bestellungen aufgegeben sind, dann wäre bereits 1986

 und Boeing würde den Markt beherrschen.

Das Drängen aus Bayern zeigte in Bonn schon Wirkung: Das Bundeskabinett hat einen einmaligen, bedingt rückzahlbaren Zuschuß zu den Entwicklungskosten beschlossen und seine Bereitschaft zu weiterer finanzieller Unterstützung erklärt. Der Airbus mit einer geschlossenen Palette im Angebot ist nach den Worten von Strauß die letzte große Chance der Europäer im weltweiten Luftfahrtgeschäft. "Wenn es gelingt", so Strauß gestern vor der Luft- und Raumfahrtgesellschaft, "über den Airbus weiterhin Aufwind zu haben, dann ist das mehr wert als manches milliardenschwere Beschäftigungsprogramm alter Art, das nur für kurzfristige Beschäftigung sorgte."

Trotz seiner grundsätzlichen Kritik an Subventionen, die den Empfänger leicht durch die Gewöhnung an die Finanzspritzen ermiden ließen, sprach sich Strauß für eine weitere staatliche Unterstützung der Luftund Raumfahrt aus. Er regte jedoch an, künftige staatliche Finanzhilfen und Steuervergünstigungen zeitlich relativ kurz zu befristen und automatisch auslaufend zu gestalten. Da Subventionen lang- und zählebig sind und Kriege wie Geldentwertungen überstehen, müßte in Zukunft dem Bewilligungsbescheid eigentlich gleichzeitig die Streichungsmitteilung beigelegt werden, fügte der Ministerpräsident scherzhaft hinzu. Sein Engagement für die Luftfahrt ist auch von starken bayerischen Interessen geprägt, da die Hälfte der deutschen Luft- und Raumfahrtkapazität im Freistaat liegt und hier vor allem um die Landeshauptstadt München konzentriert ist.

Die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt", der 3000 Mitglieder angehören, will Wissenschaft und Technik zur Erforschung und Nutzung des Luft- und Weltraumes fördern. DGLR-Vorsitzender ist Professor Gero Madelung, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von MBB. Zur Kongreßeröffnung wurden gestern der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Raimar Lüst, mit der Wernher-von-Braun-Auszeichnung

und der erimitierte Professor Kurt Magnus mit dem Ludwig-Prandtl-

## "Agrarrevolution" Strauß: Mit Konkurrenz Stuttgart will den Beamten die Nebeneinkünfte schmälern

Rüge des Landesrechnungshofes brachte Stein ins Rollen / Düsseldorf als Vorreiter

Von XING-HU KUO

POLITIK

Der Landesrechnungshof brachte den Stein des Anstoßes ins Rollen: einige ärztliche Direktoren an pathologischen Instituten der Universitäten Freiburg, Heidelberg und Tübingen hätten aus "Nebentätigkei-ten" in jenen staatlichen Einrichtungen "sehr hohe Einkünfte erzielt". Der Rechnungshof Baden-Württemberg, der am 6. September seine "Denkschrift" zum Landeshaushalt öffentlich vorlegte, nannte auch konkrete Zahlen. Die ohnehin hoch dotierten Mediziner hätten jährlich brutto \_nebenbei\* zwischen 900 000 und 1,4 Millionen DM verdient.

Als Folge der "unbefriedigenden Abgrenzung" zwischen den Dienstaufgaben und den Nebentätigkeiten dieser Beamten sei ein hoher Zuschußbedarf entstanden. Zur Dekkung des hohen Personal- und Sechaufwandes mußte das Land diesen Instituten an den genannten Universitäten 1982 mehr als 11 Millionen DM an Zuschüssen zahlen, monierte der Rechnungshof.

Die Mitarbeiter des in Karlsruhe beheimateten Rechnungshofes deckten weiter auf, daß die Zahl der in Nebentätigkeit erledigten Untersuchungsaufträge jener hochbezahlten Mediziner die Summe der dienstlichen Tätigkeiten "zum Teil erheblich" übersteige. In manchen Fällen hätten die Beamten im Vergleich zu ihren Dienststunden das Doppelte oder gar Dreifache an "Nebentätigkeiten" geleistet.

Der Rechnungshof, so schlußfolgerte die Behörde in ihrer Denkschrift, halte deshalb Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Einnahmen der pathologischen Institute für dringend". Die Nebentätigkeit sollte "auf Untersuchungen für stationäre und ambulante Privatnatienten" beschränkt werden. Alle anderen Tätigkeiten sollten als Dienstaufgaben erledigt werden. Der Appell des Rechnungshofes fand über alle Parteigrenzen hinweg eine schnelle, positive Resonanz.

Einstimmig beschlossen die Mitglieder des zuständigen Finanzausschusses Anfang Oktober, einem Antrag der CDU-Fraktion zuzustimmen.

Er sieht vor, daß künftig hochbezehlte Beamte und Angestellte im Staatsdienst (von Besoldungsstufe A 10 an) ihre Gesamteinnahmen aus Nebentätigkeiten und Überstunden \_offenlegen" sollen. Die Landesregierung ihrerseits wurde aufgefordert, konkrete Vorschläge "bis zum 30. April 1984" dem Landtag zu unterbreiten, wie sie den Abbau dieser lukrativen Nebentätigkeiten fördern will.

Dadurch ist die Landesregierung in Zugzwang geraten, denn das Kabinett ist bisher eher zurückhaltend in dieser Frage. Da die Beamten ohnehin weniger verdienten als in der freien Wirtschaft, könnte eine Einschränkung der Nebentätigkeiten unter Umständen zu einer Abwanderung hochqualifizierter Kräfte in andere Bundesländer führen, in denen nicht so restriktiv in Sachen Neben-

Landesbericht Baden-Württemberg

einnahmen verfahren werde, erklärte die Regierung.

In der Tat gibt es noch keine bun-deseinheitliche Regelung in dieser Frage. Vielmehr soll das Land Baden-Württemberg nach der Forderung des Landtags im Bundesrat eine entsprechende Initiative einreichen, um eine klare Regelung dieser heiklen Frage in allen Ländern zu erreichen. Da hier "Besitzstände" hochqualifizierter Kräfte auf dem Spiel stehen, dauert die Diskussion um dieses Thema nun schon mehr als zehn Jahre. Nur in wenigen Bundesländern wurde dieses Privileg bisher ernsthaft angetastet, wie eine WELT-Umfrage

Am weitesten ist in dieser Frage offensichtlich Nordrhein-Westfalen. Die Düsseldorfer Landesregierung hat bereits am 14. September 1982 auf Vorschlag von Innenminister Herbert Schnoor (SPD) eine Rechtsverordnung verabschiedet, die seit dem 1. Oktober des vergangenen Jahres in Kraft ist.

Sie sieht drastische Einschränkungen der bisher auch dort großzügig gehandhabten Nebentätigkeitspraxis vor. So wurde die Genehmigung für eine Nebentätigkeit nunmehr als "gebundene Erlaubnis" ausgestaltet. Konkret bedeutet dies, daß eine Erlaubnis "versagt werden muß, wenn anzunehmen ist, daß durch die Nebentätigkeiten dienstliche Interessen beeintrachtigt werden, und auf die der Beamte andererseits einen Anspruch hat, wenn dies nicht zutrifft".

Die Forderung des Stuttgarter Landtags nach einer Anzeigepflicht von Nebeneinnahmen ist ebenfalls Bestandteil der Düsseldorfer Regelung von 1982. Doch offenbar ist die Rechtsverordnung der Düsseldorfer Regierung noch zu durchlässig: in diesen Tagen macht ein neuer Entwurf die Runde durch die Fachressorts, die eine noch strengere Hand-habung der Nebentätigkeiten vorsehen will, teilte die Staatskanzlei mit.

Hessen hat durch zwei Erlasse in diesem Jahr versucht, den Nebentätigkeiten Schranken einzubauen. Im Juli kam eine solche restriktive Regelung für Architekten und Bauingenieure, die neben Arzten im Bereich der Nebeneinnahmen überall eine große Rolle spielen. Und vor etwa zwei Wochen machte ein neuer Erlaß die Runde, der demnächst im Gesetzblatt veröffentlicht wird. Darin wird die generelle Anweisung gegeben, bei der Erteilung von Genehmigungen bei Nebentätigkeiten noch "zurückhaltender" zu verfahren als bis-

Das Land Berlin hat im Rahmen seines beschlossenen Arbeitsmarktund Strukturprogramms den Punkt aufgenommen, Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst so einzuschränken, daß 1000 neue Teilzeitarbeitsplätze geschaffen werden könnten. In Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz wurde versichert, es gebe solche "Überlegungen" oder "Pläne", man renne "offene Türen" ein, aber konkret ist bislang noch nichts beschlossen worden.

Und im kleinsten Bundesland Saarland hält man weitergehende Schritte für nicht erforderlich, da dort die Frage der Nebentätigkeiten ohnehin sehr restriktiv gehandhabt werde. Regierungssprecher Baum zur WELT: "Die meisten Mitarbeiter der Staatskanzlei dürfen beispielsweise überhaupt keine Nebentätigkeit ausüben, nicht einmal ehrenamt-

#### "Für Deutschland nicht einen Finger rühren"

In einem Interview der spanischen Zeitung "La Vanguardia" hat der pensionierte französische General Pierre Gallois (72) die Ansicht vertreten, daß sich Frankreich bei einem Krieg mit der Sowjetunion nicht an einer Verteidigung Deutschlands beteiligen sollte. Auf die Frage "Was glauben Sie, sollte Frankreich im Falle eines russischen Angriffs bis zum Rhein tun?" antwortete Gallois, früher ein einflußreicher Stratege und einer der "Väter" der französischen Atom-Abschreckungsstreitkräfte \_Force de Dissuasion"):

"Nicht einen Finger rühren. Stillhalten. Zeit verstreichen lassen, damit die Sowiets das deutsche Problem lösen können, während wir Frankreich schützen. Ich ziehe es vor. lieber die sowjetische Armee an den Grenzen Frankreichs zu haben als die Zerstörung Frankreichs zuzulassen."

Gallois, früher enger Mitarbeiter Charles de Gaulles, fuhr auf die Zwischenbemerkung, daß dies die NATO zerstören würde, fort: "Man müßle Deutschland den Sowjets überlassen. Es bliebe keine andere Wahl. Außerdem meine ich, daß die militärischen Konzepte der Allianz nicht auf dem neuesten Stand sind."

Gallois hatte schon vorher auf die Frage, ob er an die Möglichkeit eines sowietischen Angriffs in Europa glaube, geantwortet: "Ich glaube ja. Ich bin sicher, daß er in den nächsten 20 Jahren irdendwie kommen wird, wenn sich die Gelegenheit dazu bictet. Sehen Sie, das Grundproblem ist Deutschland. Manchmal möchte ich einen Alptraum aussprechen, der mir im Kopf sitzt . . . "

Der General beschrieb dann seine Vorstellung, daß sich Moskau und Bonn eines Tages auf eine Wiedervereinigung Deutschlands einigen könnten, unter der Bedingung, daß Deutschland die NATO verläßt, neutral bleibt, moskaufreundlich wird und mit der Sowjetunion eine enge technologische und wirtschaftliche Zusammenarbeit eingeht.

DIE WELT (usps 803-590) is published delly accept sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 385,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citifs N.J.

## Belgrad: Sicherheit der Winterspiele gefährdet

Jugoslawien fürchtet Anschläge von Exilgruppen

MANFRED SCHELL, Boun

jugoslawische Regierung fürchtet um die Sicherheit bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajewo. Besorgnisse, es könnte zu Anschlägen gegen Flugzeuge und Flugplätze kommen, wurden gegenüber Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) zum Ausdruck gebracht, der in den zurückliegenden Tagen politische Gespräche in Belgrad geführt hat. In seiner Begleitung war der für Polizeiangelegenheiten zuständige Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium, Manfred Schreiber, der zugleich Sicherheitsbeauftragter des Deutschen Olympischen Komitees ist. Gesprächspartner Zimmermanns waren hauptsächlich Ministerpräsidentin Planine und der jugoslawische Innenminister Dolanc. Übereinstimmend bezog sich die jugoslawische Regierung bei ihren Besorgnissen hinsichtlich der Sicherheit bei den Winterspielen auf Aktivitäten von Exilgruppen. Es gebe Belege dafür, daß solche Gruppen Waffen und Sprengstoff nach Jugoslawien hineinschmuggeln wollten. Der Wunsch der jugoslawischen Regierung, deshalb schon im Vorfeld auch auf deutschem Boden Exilkrosten zu überwachen, wurde von Bundesinnenminister Zimmermann mit dem Hinweis auf die bei uns geltende Rechtslage zurückgewiesen. Waffenund Sprengstoffdelikte auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland würden im Rahmen der hier geltenden Rechtsordnung verfolgt. Außerdem seien die Sicherheitsbe-

richtsentscheidungen gebunden. Generell gelte jedoch, daß die deutschen Behörden, gleich aus welchem Land die Täter stammten, Verbrechen unnachsichtig verfolgten. Bonn wünsche keine Gewalttätigkeiten von oder zwischen ausländischen Gruppen auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland, erklärte Zim-

mermann. Die Antwort der jugoslawischen Regierung, von ihr seien solche Gruppen noch nie unterstützt worden, stieß allerdings bei Zimmer-mann und seiner kleinen Delegation, zu der neben Schreiber nur noch der Sprecher des Ministeriums, Wighard Härdtl gehörte, auf deutliche Skepsis. Bei den Sicherheitsbehörden liegen zahlreiche Anhaltspunkte dafür vor, daß der jugoslawische Geheimdienst Personen mit dem Auftrag in die Bundesrepublik Deutschland schickt, hier lebende Exilkroaten zu ermorden. Auch der von Belgrad vertretene Standpunkt, bei den Aktivitäten von Exilgruppen handele es sich um Terrorismus und dieser müsse. gleich welchen Hintergrundes, weltweit und uneingeschränkt bekämpft werden, hat angesichts des Verhaltens der jugoslawischen Regierung in der Vergangenheit Fragezeichen aufgeworfen. Die Regierung in Belgrad war es nämlich, die vor wenigen Jahren die meistgesuchten deutschen Terroristen in ihrem Land entdeckte und sie trotz wiederholter Anträge der Bundesregierung flüchten ließ. Erst Bulgarien ermöglichte den deut-schen Sicherheitsbehörden die Festnahmen der RAF-Mitglieder.

#### Spionageprozeß in Hamburg Aktentasche mit Geheimkamera führte zur Festnahme

gko/ub. München/Hamburg Vor dem 3. Strafsenat (Staatsschutzangelegenheiten, d. Red.) des Hansestischen Oberlandesgerichts in Hamburg wird heute der Prozeß gegen den 1922 geborenen Karl Heinz Miofsky eröffnet. Miofsky wird von der Generalbundesanwaltschaft der nachrichtendienstlichen Agententätigkeit (Paragraph 99 StGB) für den Geheimdienst der "DDR" beschul-

hörden in ihrem Vorgehen durch Ge-

Nach den vorliegenden Informationen soll Miofsky Ende Oktober 1982 an einem nachrichtendienstlichen Unternehmen in Süddeutschland beteiligt gewesen sein. Mit zwei Beauftragten des "Ministerium für Staatssicherheit" (MfS) in Ost-Berlin soll er militärische und schutzwürdige Objekte der Kategorie 1 a (Objekte, die zur Aufrechterhaltung der Funktion eines Staatswesens dienen) fotografiert haben. Dabei gab es offensichtlich eine Panne: Sie verloren eine Aktentasche mit eingebauter Geheimkamera, die schließlich zur Identifizierung und Festnahme von Miofsky führte.

Außerdem besteht der Verdacht, daß der Angeklagte an das MfS Arbeitsplatzbeschreibungen von Verwaltungsstrukturen im Raum Hamburg, Kiel und Bremen geliefert hat. Des weiteren soll er von Mitarbeitern des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hamburg Personenbeschreibungen gegeben haben. Darüber hinaus besteht der Verdacht, daß Mioisky zwischen 1978 und 1982 wochenlang zu verschiedenen Schulungslehrgängen des MfS in der "DDR" gewesen ist.

Die Dauer des Prozesses ist bisher auf mehrere Wochen festgesetzt.



## **Pro Roboter.**

Ohne diese eiserne Hand ist die Produktion bei uns nicht mehr denkbar. Deshalb bekennen wir uns zum Roboter ohne Wenn und Aber. Deutsche Industrieprodukte wären ohne modernste Technologie und die Flexibilität der Roboter schnell vom Weltmarkt verschwunden. Unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit muß durch höchste Qualität bei gesenkten Kasten gesichert werden. So erhalten wir langfristig Arbeitsplätze.

Die meisten Roboter ersetzen keine Arbeitsplätze, sondern Maschinen. Andere entlasten unsere Mitarbeiter von schweren und einseitigen körperlichen Anstrengungen. Das sind Wege zur Humanisierung der Ärbeitswelt.

Die zentrale Rolle wird immer der Mitarbeiter am qualifizierten Arbeitsplatz spielen. Seine Kreativität und Schaffenskraft werden auch in Zukunft dafür sorgen, daß sich die Räder weiter

Für uns liegt der Fortschritt im Detail. Wir arbeiten daran.



Mehrals Autos.

#### Mahlein kritisiert auch den DGB

dpa, Nürnberg Eine unzureichende Koordination in der Tarifpolitik hat der scheidende IG-Druck-Vorsitzende Leonhard Mahlein dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) vorgeworfen. Auf dem 13. Ordentlichen Gewerkschaftstag seiner Organisation in Nürnberg sagte Mahlein, bei den vergangenen Tarifrunden sei die gesamtgewerkschaftliche tarifliche Anlage falsch gewesen. Die kämpferischen Möglichkeiten seien nur teilweise und die tatsächlich vorhandene Kraft sei nur unzulänglich eingesetzt worden. Deshalb - so Mahlein - kommen wir um eine verstärkte Koordination einfach nicht herum - und diese muß hin bis zum solidarischen Arbeitskampf ausgerichtet sein".

In der zu erwartenden Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche sieht der IG-Druck-Chef weit mehr als eine wirtschaftliche Machtfrage. Es gehe bei diesem Kampf ebenso um die Abwehr einer weiteren Einengung der gewerkschaftlichen Handlungsmöglichkeiten und damit auch um die Frage der gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Erfolg und Niederlage in dieser Frage hängen nach Mahleins Auffassung entscheidend davon ab, ob es gelinge, die Auseinandersetzung mit den Unternehmern "grundsätzlich zu politi-

In seinem Geschäftsbericht forderte der IG-Druck-Vorsitzende die Gewerkschaften ferner auf, bei der Durchsetzung ihrer Zielvorstellungen "wieder über die Möglichkeit politischer Widerstands-Maßnahmen" zu sprechen. Allein durch Kundgebungen oder Demonstrationen könnten die Gewerkschaften die Haltung dieser "restaurativen" Bundesregierung nicht durchbrechen. Die Gewerkschaften müßten ernsthaft prüfen, mit welchen Mitteln die Forderung nach paritätischer Mitbestimmung zur politischen Wirklichkeit werden könne.

Der Bundesregierung warf der scheidende IG-Druck-Vorsitzende vor, "mit der Brechstange an die sozialen Rechte der arbeitenden Menschen" heranzugehen. An die Adresse des DGB meinte Mahlein in diesem Zusammenhang, die eher verhaltenen Proteste – vornehmlich in Presseverlautbarungen – erweckten nicht den Anschein, "daß der DGB und die Gewerkschaften handfesten Widerstand gegen die Politik der Regierung zu organisieren gedenken".

## In Nicaragua schlug Kissinger Haß entgegen

Kommission sondierte / El Salvador eher problemlos

WERNER THOMAS, Miami
Die Reise der Kissinger-Kommission durch Mittelamerika war kurz:
sechs Länder in sechs Tagen. Panamas Präsident Ricardo de la Espriella fragte sich, ob die Gruppe wohl ein realistisches Bild von den Problemen erhalte. Kissinger hatte vor der Reise zwar eingeräumt "daß wir keine Experten werden". Die Tour könne jedoch Eindrücke vermitteln und die Gelegenheit geben, alle wichtigen Politiker der Region kennenzulernen, meinte er.

Kommissionsmitglied Nicholas Brady, ein ehemaliger Senator des Bundesstaates New Jersey, glaubt, daß dies der nachhaltigste Eindruck war. "Wir sind in der Annahme nach Mittelamerika gereist, El Salvador sel das Hauptproblem. Alle Leute betrachten jedoch Nicaragua als das größte Problem." Alle Leute – außer den Männern in Managua.

Kissinger scheint ebenfalls von den Warnungen vor den sandinistischen Comandantes beeindruckt worden zu sein. Auf dem Flughafen in Guatemala City berichtete er, die Gesprächspartner in Panama, Costa Rica, El Salvador und Guatemala hätten ihre "tiefe Resorgnis" geäußert "über die Entwicklungen in Nicaragua". Die Regierungen dieser Länder würden "den großen politischen und subversiven Druck eines schwer bewaffneten Nicaragua mit den dort operierenden Geheimdiensten der Sowjets, der Kubaner und der DDR" fürchten.

In Managua signalisierte Junta-Chef Ortega einen weiteren Schritt der militärischen Eskalation. Nicaragua müsse sich neue Waffen "zur Verteidigung unserer Küste und unseres Luftraums" beschaffen. Diplomatische Beobachter glauben, daß die Sandinisten an moderne sowjetische Luftabwehr-Raketen und sowjetische MiG-Kampfjäger denken. Ortega warnte zudem das nicaraguanische Volk, sich auf eine Invasion honduranischer oder amerikanischer Truppen vorzubereiten. Die sandinistische Presse schießt sich immer heftiger auf die "Yanquis" ein, die täglich in Schlagzeilen verteufelt

Als Henry Kissinger und seine Begleiter mit Ortega "stürmische" Gespräche führten, ließ die Regierung 50 000 Demonstranten durch die Straßen Managuas marschieren. Sie trugen Transparente, die verkündeten: "Reagan – Hurensohn." Sie skandierten im Sprechchor: "Kissinger raus."

Langhoren Motley, der Abteilungsleiter für Lateinamerika im State Department, bezeichnete seine Gespräche mit Ortega als "offen, freimütig und zivilisiert". Aber: "Sie brachten keinen Durchbruch." Die Sandinisten akzeptieren wohl die Friedensvorschläge der um eine Lösung des Mittelamerika-Konfliktes bemühten Contadora-Staaten (Kolumbien, Mexiko, Panama, Venezuela). Die Reagan-Regierung besteht jedoch auf ei-nem Ende jeglicher Unterstützung für die salvadorianische Guerilla und fordert freie Wahlen. Wenn die Comandantes darauf nicht eingehen, soll die CIA weiter den Konterrevolutionären Brigaden helfen.

Im Vergleich zu Nicaragua war die Station El Salvador problemlos, obgleich Kissinger kritische Kommentare äußerte über die jüngste Mordwelle rechter Extremisten. Kissinger berichtete, er habe stets an die kritische Menschenrechtssituation erinnert und die Reaktionen darauf in Washington. "Ich sagte dem Präsidenten (Alvaro Magaña), daß die Amerikaner nicht gezwungen werden sollten, zwischen Sicherheitsinteressen und Menschenrechts-Erwägungen zu wählen."

In den anderen Ländern mußte sich die Kommission Klagen über die angeblich unzureichende Wirtschaftshilfe anhören. Panamas Präsident de la Espriella und sein costaricanischer Amtskollege Luis Alberto Monge führten die Krise Mittelamerikas auf wirtschaftliche und soziale Probleme zurück und verlangten mehr Geld als Waffen. Honduras wünscht beides. In den nächsten drei Jahren sollen die Amerikaner Waffen im Wert von 400 Millionen Dollar liefern und die Wirtschaft mit 500 Millionen Dollar unterstützen. Diese Vorstellungen übertreffen die Pläne Washingtons um das Zehnfache.

Ronald Reagan erwartet von dem Gremium Richtlinien für eine langfristige Mittelamerika-Politik der Vereinigten Staaten. Der Kommission bleibt nicht viel Zeit: Der Bericht soll bereits am 10. Januar nächsten Jahres dem Präsidenten präsentiert werden. (SAD)

## Bischöfe betonen in "DDR" Einheit mit dem Papst KNA/DW. Berlin

Die Notwendigkeit der Einheit der Kirche in der "DDR" mit dem Papst haben die in der Berliner Bischofskonferenz (BBK) zusammengeschlossenen Bischöfe unterstrichen. In einem gemeinsamen Kanzelwort anläßlich des fünften Jahrestages der Papstwahl von Johannes Paul II., das in allen Kirchen Ost-Berlins und der "DDR" verlesen wurde, betonen die Bischöfe, die Verbundenheit der katholischen Kirche mit dem Papst sei keine Forderung menschlicher Solidarität, sondern eine wesentliche Konsequenz des Glaubens.

Hintergrund zu diesem Kanzelwort ist offenbar der immer wieder zu beobachtende Versuch des Staatssekretariats für Kirchenfragen in Ost-Berlin, unter Umgehung des Vatikans direkt mit den einzelnen Ordinariaten zu verhandeln, was auf eine Schwächung der Position Roms abzielt. Der Heilige Stuhl hat bislang jegliche kirchenrechtliche Korrektur abgelehnt. Teile mehrerer Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland liegen in Mitteldeutschland.

In dem Kanzelwort stellen die Oberhirten fest, die Einheit bewahre die Kirche in der "DDR" vor der Isolation und schließe sie in die große Gemeinschaft der Weltkirche ein. Wir werden uns nie von ihm (dem Papst) trennen lassen\*, heißt es in der Botschaft. Der Nachfolger Petri sei mit dem Dienst betraut, "die Einheit aller Ortskirchen darzustellen", erklären die Bischöfe weiter. Die Kirche sei kein "zentralistischer Kirchenstaat, sondern eine lebendige Gemeinschaft, in der Bischöfe, Priester, Diakone und Gläubige die ihnen zukommende Verantwortung für das Ganze mittragen". Johannes Paul II. stehe seit fünf Jahren in der Verantwortung für die Gesamtkirche, und diese "krisenhaften Jahre" seien an ihm nicht spurlos vorübergegangen, wenn man an das Attentat vom 13. Mai 1981 erinnere.

Bereits früher haben die Berliner Bischofskonferenz und auch einzelne Bischöfe in der "DDR" wiederholt die enge Verbundenheit der Kirche in diesem Gebiet mit dem Papst unterstrichen. Auch der Papst hatte "die gelebte und praktizierte Einheit der Bischöfe einer Ortskirche mit dem Papst als dem Bischof von Rom" als eine "wesentliche Bedingung für die notwendige innere Freiheit und Selbstbestimmung jeder Ortskirche" herausgestellt.

## Kaum Gemeinsames bei Südeuropas Sozialisten

Zu Gast bei Papandreou / Beratungen wenig erfolgreich

Eigentlich hatte der griechische Regierungschef Andreas Papandreou das zweitägige inoffizielle Treffen der fünf sozialistischen Ministerpräsidenten Südeuropas, das gestern zu Ende ging, völlig anders geplant. Zwar sollten Bettino Craxi aus Italien, Pierre Mauroy aus Frankreich. Felipe Gonzalez aus Spanien und Mario Soares aus Portugal mit Papandreou über die Weltwirtschaftslage, über Mittelstreckenraketen und über Ost-West-Beziehungen beraten. Aber Papandreou hatte den Konferenztermin so angesetzt, daß er mit dem zweiten Jahrestag seines spektakulären Wahlsieges im Oktober 1981 zu-

sammenfallen würde.

Bis zuletzt hatte Papandreou gehofft, zumindest einen seiner prominenten Gesimnungsgenossen zur Teilnahme an einer Großkundgebung zu gewinnen, die die Pasok-Sozialisten auf Athens Verfassungsplatz veranstalten wollen. Doch Papandreous Rechnung ging nicht auf. Wegen angeblich dringlicher Verpflichtungen zu Hause traten alle Teilnehmer bereits gestern die Heimreise an. Zurückgeblieben ist lediglich der Generalsekretär der französischen Sozialiten Lienel Lervin.

sten, Lionel Jospin.

Kaum erfolgreicher ist Papandreous gezielter Versuch gewesen, im
Laufe der zweitägigen Beratungen
den Eindruck zu erwecken, daß Europas mediterrane Sozialisten ähnlich denken und handeln. Papandreou lobte zwar die "Identität von Ideen und die beeindruckende Annäherung von Auffassungen" in wichtigen
aktuellen Fragen der Weltpolitik.
Aber er mußte einräumen, daß ein
gemeinsamer Kurs nicht ohne weiteres möglich sei, weil jedes Land eigene Verpflichtungen habe.

Wunschvorstellungen und Absichtserklärungen hat es wohl im Überschuß gegeben. Von einer "sozialistischen Antwort auf die Weltwirtschaftskrise" und von einer angeblich geplanten "sozialistischen Strategie" ist die Rede gewesen. Auch die Angriffe auf die verhaßte Rechte sind nicht zu kurz gekommen: "Die reaktionäre Rechte führt eine gigantische Gegenattacke gegen die Regierungen des demokratischen Sozialismus", stellte Papandreou fest. Die internationalen Vereinigungen wie OECD, Weltbank und Weltwährungsfonds seien konservative

EVANGELOS ANTONAROS, Athen
Eigentlich hatte der griechische
Regierungschef Andreas Papandreou
das zweitägige inoffizielle Treffen der
Einrichtungen, die die Entwickhung
der sozialistischen Politik hemmten.
Daher werde dringend ein gemeinsamer Kurs benötigt.

Diese Leerformeln zeigen jedoch auf, daß Konkretes nicht zustandegekommen ist, daß unter Südeuropas 
Spitzensozialisten die Gegensätze erheblich größer als die Gemeinsamkeiten sind. Die Ansichten der fünf 
Regierungscheß in außen und sicherheitspolitischen Fragen waren 
kaum auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Eine Abfuhr hat Papandreou mit

seiner bekannten These über einen sechsmonatigen Aufschub für die Stationierung der Mittelstreckenraketen in Westeuropa erhalten. Craxi, der das Festhalten Italiens am NATO-Doppelbeschluß bekräftigte, meinte, daß ein solches Moratorium nur dann einen Sinn habe, wenn die Sowjetunion in Genf "Ansätze von Beweglichkeit" zeige. Dieser NATO-Position hat sich nicht nur der Portugiese Soares, sondern auch der Spanier Gonzalez angeschlossen.

Wie schwierig die Verständigung der angeblichen Gesinnungsgenossen ist, zeigte jedoch am deutlichsten die noch offene Frage des EG-Beitritts von Spanien und Portugal. Alle Teilnehmer stimmen dieser Erweiterung der Gemeinschaft zwar "Im Prinzip" zu. Aber die drei Vollmitglieder Frankreich, Italien und Griechenland mit den Franzosen an der Spitze haben auf die "technischen Schwierigkeiten" verwiesen, in denen die Gemeinschaft zur Zeit steckt. Papandreou, dessen Land in die

sem Halbjahr die Präsidentschaft innehat, sprach von "Kopfschmerzen", die die fast aussichtslose Finanzlage der Gemeinschaft bereite. Deutlich wurde dies jetzt durch die vorläufige Suspendierung der Vorauszahlungen an die Bauern vor einigen Tagen. Es ist klar, daß sich Europas Sozialisten durch eine Aufnahme von zwei südeuropäischen Vollmitgliedern ihre Verhandlungsposition gegenüber dem reichen EG-Norden ausbauen wollen. Aber andererseits wollen sie ihre finanziellen Vorteile nicht aufs Spiel setzen. Kein Wunder, daß vor diesem Hintergrund Soares seiner Enttäuschung freien Lauf gab, weil Frankreich nicht gewillt sei, die "Be-seitigung der Schwierigkeiten, die die Beitrittsverhandlungen festfah-

#### Handlos gründet im November eigene Partei

a krac

dinn'i

MANUEL!

Kongress

Eher als geplant wird Franz Handlos, der wegen des Milliardenkredits an die "DDR" aus der CSU ausgetreiene Bundestagsabgeordnete, seine Anklindigung wahrmachen und eine neue Partei gründen. Sie wird nach den Worten von Handlos auf konservativen und christlichen Grundstzen beruhen, diese beiden Vokabeln aber nicht im Namen führen. Handlos wird seinen Mitstreitern, die sich am 26. November im Milnehner Hilton zur Fusion verschiedener Gruppierungen treffen, voraussichtlich einen Parteinamen vorschlagen, der das Wort republikanisch enthält.

Am Programm der neuen Gruppierung, die erstmals bei den bayerischen Landtagswahlen 1986 antreten will, aber bereits jetzt eine bundesweite Organisation aufbaut, wird noch gearbeitet. Es soll, so Handlos, eine Erneuerung des Staates in verschiedenen Bereichen" signalisieren und dabei nicht vor Forderungen zurückschrecken, die einzelnen Gruppen unangenehm sein könnten. Die Jugend soll eine allgemeine Dienstpflicht absolvieren, die Versicherungen sollen unter eine stärkere Aufsicht gestellt werden (Handlos unterstützt die Bürger seines Wahlkreises seit Jahren erfolgreich im Kampf gegen zahlungsunwillige Sekuranzen). Dem Zug der Zeit entsprechend wird auch eine "starke Umweltkomponen-te" (Handlos) eingebaut

#### "Säuberung" in Jugoslawien

AP, Belgrad
Die jugoslawische Ministerpräsidentin Milka Pianinc hat gestern eine
Säuberung in der jugoslawischen
Kommunistischen Partei angektlndigt. Die Belgrader Zeitung "Vecernje Novosti" zitierte die Regierungschefin mit den Worten, für Jugoslawien gebe es in der derzeitigen Lage
mur einen Ausweg der Bund der
Kommunisten Jugoslawiens müsse
einig sein. Deshalb werde die Partei
jetzt andere Kriterien anlegen, ganz
gleich, wie viele dabei auf der Strecke
blieben.

diesem Hintergrund Soares seiner Enttäuschung freien Lauf gab, weil Frankreich nicht gewillt sei, die "Beseitigung der Schwierigkeiten, die Beitrittsverbandlungen festfahren ließen, zu beschleunigen". (SAD)



#### Zusammenarbeit mit Israel in der Wissenschaft

+ + 1 . \*\*

and Broadle

with and the

. or West

1 1 4 1 1 W. W. W. W. W.

ris Wester

of the land

The day

der Endug

Polar, Mile

or becker

COVER 1

· Salaran

or for exploring

dem Krieg (Kir

· telt utides

..... 1. 3.38FE

· · Searme

Light 2

. The date of

of Americans

中 计 编辑性

1 1 Car

thurger Siockship

A Section of the August 200

or with an link.

KILT

2770

- - - 18175 AE

the process of the second - to relate \$2.52 

ford ween till E

and the second

more at

2: 1 ... 25

dpa, Jerusalem Die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland steht in Israel "weltweit an zweiter Stelle nach den USA". Das erklärte der israelische Wissenschaftsminister Juval Neeman bei einer Feier 20 Jahre deutsch-israelische wissenschaftliche Zusammenarbeit" in Rehovot bei Tel Aviv. In dem modernen Weizmann-Institut der Wissenschaften" erinnerte der Leiter der Abteilung Energie und Sicherheit, Günter Lehr vom Bonner Forschungsministerium, daran, daß für die wissenschaftliche Kooperation mit Israel von deutscher Seite bisher Mittel in Höhe von 120 Millionen Mark zur Verfügung gestellt worden

Am Weizmann-Institut, das mit allen Ländern der westlichen Welt Kontakte unterhält, arbeiten ständig etwa 100 ausländische Wissenschaftler. Derzeit halten sich acht deutsche Wissenschaftler am Weizmann-Institut auf. Die im Schnitt einjährigen Aufenthalte der deutschen Wissenschaftler werden vom Minerva-Ausschuß finanziert.

#### Juristinnen fordern **Entlastung der Frau**

Der Deutsche Juristinnenbund hat sich auf seiner 25. Arbeitstagung in Berlin unter anderem mit der Rentenreform 1984, der Besteuerung von Halbfamilien und den Reformtendenzen des Bundesjustizministe-riums zum Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht beschäftigt. Die Familienrichterin am Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg, Lore Maria Peschel-Gutzeit, kam in ihrem Referat zu dem Ergebnis, daß die bislang geäußerten Vorstellungen des Bundesjustizministeriums fast ausschließlich Frauen belasten.

Für die Rentenreform 1984 fordert der Deutsche Juristinnenbund die gleichberechtigte Teilhabe an den während der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften einschließlich der als beitragsfrei anzurechnenden Zeiten von Kindererziehung ohne Garantie der eigenen höheren Rente.

Zur neuen Vorsitzenden des Deutschen Juristinnenbundes wurde die Hamburger Rechtsanwältin Renate Damm- zur zweiten Vorsitzenden die Richterin am Landgericht München, Gertrud Hoffmann, gewählt.

## Frau Thatcher läßt den "Falken" Tebbit aufrücken

Kleine Kabinettsumbildung beendet Parkinson-Affare

FRITZ WIRTH, London Frau Thatcher hat den direkten politischen Schaden, den die "Parkinson-Affäre" verursacht hatte, mit einer kleinen Kabinettsumbildung repariert. Sie ernannte den bisherigen Arbeitsminister Norman Tebbit als Nachfolger Parkinsons zum neuen Handels- und Industrieminister. Das Arbeitsministerium wird vom bisherigen Verkehrsminister Tom King übernommen, dessen Nachfolger der bisherige Finanzsekretär im Schatzamt, Nicholas Ridley, wird.

Die Berufung Tebbits hat allgemein überrascht. Tebbit, ein ehemaliger Pilot bei "British Airways", war als Arbeitsminister eine Schlüsselfigur im Thatcher-Kabinett geworden. Er ist der Architekt der umstrittenen Gewerkschaftsreform, deren Ziel es ist, die Entscheidungsprozesse der Gewerkschaften stärker zu demokra-

Es hat in Whitehall einiges Aufsehen erregt, daß Frau Thatcher ihren Arbeitsminister so kurz vor der Debatte dieser Reformgesetze im Unter-haus aus der Schußlinie abzieht. Tebbit ist ein sehr energischer und entschlossener Politiker. Er gehört zu den sogenannten "Falken" im Kabinett, er ist zugleich jedoch auch ein geschickter Taktiker, der in seiner zweijährigen Amtszeit als Arbeitsminister die bisher so aggressiven britischen Gewerkschaften in die Defensive gedrängt hat.

Gewerkschaftsreform soll fortgesetzt werden

In der britischen Gewerkschaftsbewegung ist die Abberufung Tebbits als Arbeitsminister begrüßt worden. Es hat nach zweijährigem Schweigen soeben der Dialog zwischen Regierung und Gewerkschaften begonnen, und die britischen Gewerkschaften halten den Tebbit-Nachfolger King für einen wesentlich leichteren und konzilianteren Gesprächspariner als es Tebbit gewesen wäre.

Für Tebbit ist die Berufung zum Industrieminister eine Beförderung. Er gehört schon seit den Oppositionstagen zu den loyalsten politischen Freunden Margaret Thatchers und besitzt seit einigen Jahren das volle

Vertrauen der britischen Premierministerin. Auf dem letzten Parteitag in Blackpool war er der meistgefeierte Politiker nach Margaret Thatcher. Zusammen mit Verteidigungsminister Michael Heseltine gehört der 52jährige Tebbit zu den aussichtsreichsten Kandidaten für die Nach-

folge Frau Thatchers.

Der neue Arbeitsminister King versicherte, daß er bis zum letzten Komma die von Tebbit eingeleitete Gewerkschaftsreform fortsetzen werde. King ist im Kabinett ein "Mädchen für alles" geworden. Es ist bereits das dritte Ministeramt, das ihm innerhalb des letzten Jahres angeboten worden

Den Konservativen bleibt eine Nachwahl erspart

Die Kabinettsumbildung war durch den Rücktritt des bisherigen Industrieministers Norman Parkinson nötig geworden. Parkinson war in eine Affare mit seiner Sekretarin verstrickt, die seine Position als Minister unhaltbar gemacht hatte. Er dementierte am Wochenende jedoch alle Gerüchte, daß er sich vollständig aus der Politik zurückziehen wolle. Er ist entschlossen, sein Unterhausmandat beizubehalten und erspart der konservativen Partei damit eine Nachwahl, die ihr zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da sie so tief in einer Krise steckt, nicht willkommen wäre.

Norman Tebbit, ein enger Freund Parkinsons, gestand gestern in einem Fernsehinterview ein, daß die gesamte Affäre der Regierung Schaden zugefügt hat. Parkinson sei von "Pygmäen" zu Fall gebracht worden. Im gleichen Interview kritisierte Tebbit auf erstaunliche Weise seinen Kabinettskollegen Norman Fowler wegen seines ungeschickten Verhaltens bei den Kürzungen im Etat des Gesundheitsdienstes, die in der britischen Öffentlichkeit erhebliche Besorgnis ausgelöst haben. Eine derartige öffentliche Kollegenschelte war unter konservativen Ministern bisher fremd. Sie belegt ganz offenbar die Spannungen und Konflikte, die zur Stunde das Kabinett beunruhigen.

Sette 2: Parkinsons Gesetz

## "Raketen der Franzosen und Briten nicht bedingungslos anrechnen" Moskau: quantitative Destabilisierung / Verwirrung in der Öffentlichkeit trifft nicht zu

dingungslosen Einbeziehung der französischen und britischen Raketen in die Abrüstunsgsgespräche der USA und der Sowjetunion setzt sich der französische Experte für atomare Bewaffnung und Rüstungsgleichgewicht in Europa, François de Rose,

Von FRANÇOIS DE ROSE

Wenn es stimmt, daß Herr Andro-pow bei seinem Treffen mit Bundeskanzler Helmut Kohl noch einmal seinen Vorschlag eingebracht hat, die sowjetischen SS-20-Raketen durch die strategischen Streitkräfte Frankreichs und Großbritanniens ausgleichen zu lassen, so muß man dem sowjetischen Führer die Gabe der Beharrlichkeit zugestehen. Gewiß, es geht um ein großes Spiel. Durch diesen Kunstgriff soll die Nichtaufstellung der amerikanischen Raketen erreicht werden, die allein in der Lage wären, eine Verbindung zwischen der Verteidigung Europas und dem strategischen System der Vereinigten Staaten herzustellen. Die Aufgabe einer gewissen Zahl von SS 20 wäre kein zu hoher Preis, um ein solches Ergebnis zu erzielen. Die erhöhte Verwundbarkeit unseres Kontinents gegenüber jeglichem Druck und allen Drohungen in Zeiten der Krise wäre eine der Folgen der Nichtaufstellung. Erinnern wir uns daran, daß Marschall Ustinow, der Verteidigungsminister der Sowjetunion, am 6. April erklärte: "Die Sowjetunion würde im Falle eines Angriffs amerikanischer Raketen von europäischem Boden aus direkt die USA attackieren." Dies würde Moskau natürlich nicht tun, wenn sein Gebiet nur von französischen oder britischen Raketen getroffen würde.

Im Kreml macht man sich sicher keine großen Illusionen über die Chancen eines Erfolges. Und wenn auch der Generalsekretär der französischen KP. Marchais, sich bei seinem Moskau-Besuch den sowjetischen Thesen angeschlossen hat, so ändert das kein Jota an der Haltung der französischen Regierung. Für die sowjetische Diplomatie aber könnte es sich auch und vielleicht sogar hauptsächlich darum handeln, Zweifel in der westlichen Öffentlichkeit aufkommen zu lassen und Zwietracht unter den Alliierten zu säen,

Mit einer möglichen, aber nicht be- indem man Frankreich und Großbritannien verantwortlich macht für ein Scheitern der Genfer Verhandlun-

> Wir müssen leider zugeben, daß das Ergebnis in dieser Hinsicht nicht gleich Null ist. Weite Teile der öffentlichen Meinung in den Ländern, die für die Aufstellung solcher Raketen vorgesehen sind, fragen sich, ob Moskau nicht einen legitimen Anspruch darauf hat, die atomaren Raketen-Streitkräfte der beiden europäischen Länder mitzuzählen, oder aber sie verstehen nicht recht, warum man

sich so dagegen wehrt. Dazu muß einmal gesagt werden, daß man dies nicht bedingungslos tut. Beide Regierungen haben seit langem wissen lassen, daß eine Anrechnung ihrer Systeme dann erwogen werden kann, wenn ihre Zahl im Verhältnis zu der der strategischen Kräfte der beiden Supermächte "bedeutend" geworden ist, wenn sie also in der Lage sind, das quantitative Gleichgewicht zu verändern, das zwischen den Supermächten besteht.

Man muß sich nämlich über eines im klaren sein: Die französischen und britischen Raketen sind strategische Waffen und keine Mittelstreckenwaffen wie die Pershing 2 oder die Marschflugkörper, deren Einsatz noch in der kontrollierten Phase der Eskalation erfolgen würde, oder wie die SS 20, welche auch die konventionellen Streitkräfte des Gegners bekämpfen können. Auf dem Niveau der strategischen Waffen aber liegt die Zahl der Raketen der beiden europäischen Ländern denen der Sowjetunion gegenüber in einem Verhältnis von 1 zu 25. Rechnet man die Zahl der Sprengköpfe, so liegt dieses Verhältnis nicht weit von 1 zu 100 entfernt. Die Behauptung, die 162 Raketen von Paris und London stellten eine Gefahr der quantitativen Destabilisierung dar, ist einfach lächerlich.

Ein solches Problem würde sich erst stellen, wenn die beiden Länder etwa am Ende dieses Jahrzehnts ihre Modernisierungsprogramme zu Ende geführt und Mehrfachsprengköpfe hergestellt haben, wobei alle Sprengköpfe zusammengenommen etwa 1000 betragen würden. Bis dahin aber dürften die beiden Großen die Zahl ihrer Sprengköpfe nicht erhöht oder besser noch reduziert haben.

Wenn die Bedingungen, die Paris und London vortragen notwendig sind, so können sie gleichwohl nicht die einzigen sein. Ein Abkommen über die Begrenzung der Waffen wä-re erst annehmbar, wenn alle Waffen einbezogen würden, die Westeuropa bedrohen, also nicht nur die SS 20, sondern auch die Flugzeuge und die Kurzstreckenraketen mit Reichweiten von unter 1800 Kilometer, die bei den Verbündeten Moskaus aufgestellt sind und lebenswichtige Teile Westeuropas treffen können. Es gibt bei der Suche nach einer neuen Rüstungskontrolle keinerlei Grund dafür, nur die sowjetischen Kriterien für Reichweiten von Waffen, die ihr Territorium erreichen können, in Betracht zu ziehen und nicht auch die

Die Gefahren einer Destabilisierung schließlich sind nicht nur zahlenmäßiger Natur. Auf qualitativem Gebiet sehen wir uns einem doppelten Handikap gegenüber. Durch ihre Konkurrenz mit den Vereinigten Staaten haben die Sowiets zwangsläufig einen technologischen Vorsprung vor Frankreich und Großbritannien erreicht.

Sicherheit der Völker auf unserer

Hälfte des Kontinents im Auge zu

haben, also die Waffen mitzuzählen,

die uns vernichten können.

Auf dem Gebiet der Mehrfachsprengköpfe haben sie uns beide um zehn Jahre abgehängt. Hinzu kommt. daß unsere gesamte Rüstungsplanung und unsere Waffensysteme sowie deren Einsatzmöglichkeiten der Öffentlichkeit zugänglich sind. Das erlaubte dem Kreml eine Propagandakampagne gegen unsere Neutronenbombe zu starten, noch ehe überhaupt über ihren Bau entschieden worden war, und die "Schlacht um die Euroraketen" vier Jahre vor deren Aufstellung zu entfesseln. Nichts dergleichen existiert natürlich auf der Gegenseite, wo wir von neuen Waffen höchstens dann erfahren, wenn sie schon operationell oder im Versuch sind. Es ist zwecklos, von der Sowjetunion die Aufgabe einer Geheimpolitik zu erhoffen, die ihr ganzes System in Frage stellen würde. Wenn aber eines Tages ein vertragliches System existiert, muß es für beide Seiten auch verbindliche Garantien gegen eine Destabilisierung geben.

#### Handwerk spricht von Lehrstellen-Rekord

Das Handwerk hat zum Stichtag 30 September 10,8 Prozent mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen als vor einem Jahr. Wie der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) gestern in Bonn mitteilte, wird diese Steigerungsrate bis zum Jahresende zwar zurückgehen, doch werde bis dahin die Zahl der abgeschlossener. Verträge mit rund 247 000 um etwa 15 000 über der des Vorjahres liegen. Die bisherige Höchstzahl an Lehrverträgen war mit 243 000 im Jahre 1930 registriert worden.

ZDH-Präsident Paul Schnitker wies darauf hin, daß die Betriebe in diesem Jahr die Verträge eher an die Kammern gemeldet hatten als in den vergangenen Jahren, so daß in den drei noch ausstehenden Monaten nicht mehr so viele Verträge hinzukommen werden wie in den früheren

Der Deutsche Industrie- und Handelstag hatte in der vergangenen Woche berichtet, in seinem Bereich sei die Zahl der Ausbildungsverträge zum 30. September um 24 300 oder acht Prozent auf 327 100 gesteigert worden. Trotz des größeren Angebots waren nach Angaben der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit zu diesem Termin noch 50 000 Bewerber "unversorgt".

#### Keine Entscheidung zu Albrecht-Thesen

In einer mehr als fünfstündigen Sit zung, die schwerpunktmäßig der Wirtschaftspolitik galt, hat das CDU Präsidium in Bonn noch keine Entscheidung über die parteiintern umstrittenen Thesen des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht getroffen. Parteisprecher Wolter von Tiesenhausen teilte anschließend mit, die Beratungen über die Wirtschaftspolitik seien noch nicht abgeschlossen. Sie würden bei späteren Sitzungen weitergeführt. Der Parteivorsitzende, Bundeskanzler Helmut Kohl, habe zu einzelnen Themen \_Hausaufgaben" an mehrere Präsidiumsmitglieder verteilt.

Wie zusätzlich aus Teilnehmerkreisen verlautete, pochte der badenwürttembergische Ministerpräsident Lothar Späth mit Nachdruck auf steuer- und finanzpolitische Festlegungen der Partei.



## Der Brummi macht nie Hitzefrei.

30° im Schatten. Und das schon seit Tagen. Alle Kinder sind ganz versessen auf Eiscreme. Gut. daß der Brummi einen Kühlaufbau hat. Darin wird das Eis so kühl gehalten, daß es unbeschadet zu den Kindern kommt. Selbst bei 30° im Schatten.

Sie lösen für uns jedes Transportproblem. Die Brummis.

Bevor zum Beispiel die Eiscreme-Fabrik mit dem Herstellen beginnen kann, braucht sie eine Menge Zucker, Milch und Früchte. Brummis liefern alles pünktlich.

Wenn dringend Ersatz-Teile für eine Maschine gebraucht werden, bringt ein Brummi diese im Express-Dienst von einer Stunde zur anderen. Und all das machen sie so fachmännisch und zuverlässig, als würden sie zur Flotte der Eiscreme-Fabrik gehören.

Die Brummis kommen in jede Stadt, in jedes Dorf und zu jedem Haus. Damit wir auf nichts verzichten müssen.



Die selbständigen Transportunternehmer und Kraftwagenspediteure im Fernverkehr (BDF)

## Moskaus Haltung in Genf ist restriktiv, wenn es um die Verhandlungssubstanz geht

Beispiele der sowjetischen Taktik / Was es mit dem "Angebot" auf sich hat, Raketen oder Startrampen zu vernichten

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel

Ganz im Gegensatz zu ihren öffentlichen Erklärungen, die nach Überzeugung der meisten NATO-Diplomaten allein dazu berechnet sind, die gesellschaftliche Freiheit des Westens als psychologische Waffe auszu-nutzen, hat die Sowjetunion in Genf eine äußerst restriktive Haltung an den Tag gelegt, wenn es an die eigentliche Verhandlungssubstanz ging. Dies wurde in informierten Kreisen Brüssels an Hand von Beispielen aus der sowjetischen Verhandlungstaktik bei den Genfer Gesprächen über die Mittel- und Langstreckenwaffen belegt. Die Verhandlungsrunden werden getrennt geführt. Die Einzelheiten sickerten durch, obwohl die Verbündeten wegen der vereinbarten Vertraulichkeit der Gespräche um Verschwiegenheit bemüht sind. Beobachter waren der Meinung, es liege an der erstaunlichen Qualität der durchgesickerten Informationen, daß sie breiter als sonst erörtert würden.

Danach hat die sowjetische Verhandlungsdelegation bei den Gesprächen über die Mittelstreckenwaffen in zwei verschiedenen Phasen der Gespräche ihre Haltung dargelegt, wie Moskau vorgehen wolle, wenn im Rahmen eines Abkommens Raketen, wie es in einer Erklärung von Staatsund Parteichef Andropow hieß, "liquidiert" würden. Bekanntlich hatte Andropow die Bereitschaft signalisiert, Raketen zu "liquidieren", wenn die USA bereit wären, in einem Abkommen das Kernwaffenpotential Frankreichs und Großbritanniens mitzuzählen und ihrerseits darauf verzichteten, Mittelstreckenwaffen in Europa zu stationieren.

Den Quellen zufolge erläuterte der sowjetische Verhandlungsführer in einer ersten Phase, Moskau würde dann bereit sein, Raketenstartrampen aus den Stellungen zu entfernen. Er sagte nicht mehr, so daß die amerikanischen Unterhändler zu dem Schluß kamen, hierin erschöpfe sich das sowjetische "Angebot".

Dem Vernehmen nach räumten die Sowjets in einer späteren Phase ein,





Allerdings, so hieß es in Brüssel, hät-

ten Kenner des sowjetischen Ge-

brauchs der russischen Sprache

schon damals gewarnt, der Ausdruck

Im Grunde hatte die Erörterung

dieses Komplexes in der Verhand-

lung vorerst akademischen Wert,

denn die Sowjetunion bestand und

besteht bis zum heutigen Tag auf

dem Standpunkt, daß sie Atomwaf-

fen besitzen dürfe, mit denen Nicht-

kernwaffenstaaten in Westeuropa be-

droht werden können, umgekehrt

aber diese Staaten auf ihrem Territo-

rium keine Atomwaffen dulden dürf-

ten, mit denen sowjetisches Staatsge-

biet bedroht wird. Um dieses Ziel zu

erreichen, verlange Moskau die An-

rechnung der französischen und bri-

Den Quellen zufolge geht Moskau bei den START-Verhandlungen über

die Interkontinentalwaffen ähnlich

vor. Die sowjetische Delegation habe

dort als Verhandlungsgrundlage die

Devise von der "gleichen Sicherheit" ausgegeben. Wie bei den Mittelstrek-

kenverhandlungen verlange die So-

wjetunion gegenüber den Vereinig-

ten Staaten nach dieser Philosophie

Gleichheit in der Nuklearbewaffnung

mit den USA sowie allen anderen

Staaten, in deren Besitz sich Atom-

waffen befinden. Mit anderen Wor-

ten: Die Sowjetunion wünsche so viel

Atomwaffen zu besitzen, wie alle an-

tischen Atomwaffen.

konne zweideutig sein.

Yerkandeln in Genf: Paul Nitze (links) and Junij Kwisinski FOTOS: AP/POLY PRESS

sie seien nunmehr auch dazu bereit, eine bestimmte Anzahl von Raketen aus den Stellungen zu entfernen. Mehr hätten die Sowjets zur Sache nicht erklärt. Daraus gewannen die Amerikaner den Eindruck, die Sowjetunion betrachte Raketen oder Raketenstartrampen von dem Augenblick an als vernichtet, wenn sie aus ihren Stellungen entfernt seien. Ein in die Genfer Vorgänge Eingeweihter kommentierte das mit den Worten: "Nach dieser Logik wäre ein Pferd nicht mehr ein Pferd, wenn man es aus dem Stall herausführt."

Der amerikanische Eindruck sei verstärkt worden durch sowjetische Hinweise, an eine Einstellung der Raketenproduktion werde nicht gedacht. Kenner der Materie meinten, die Absurdität der sowjetischen Einlassungen, die von den Sowjets als echte "Bewegungen" verstanden werden wollten, liege für jeden Au-Benstehenden auf der Hand. Das Verbhiffende sei eben, daß es sich hierbei um die reale Verhandlungsatmosphäre von Genf handele. Die Diskrepanz zwischen dem, was in Genf vor sich gehe und dem, was die Sowjetunion in der Weltöffentlichkeit darstelle, würde hieraus sichtbar. Moskau habe seine Vorstellungen über den "Abbau" von Waffen zu einem Zeitpunkt hinter den verschlossenen Türen von Genf präzisiert, als die Öffentlichkeit sich von dem Angebot Andropows beeindruckt gezeigt habe, Raketen "liquidieren" zu wollen.

Damit würde den Vereinigten Staaten die Rolle einer Supermacht zweiter Klasse zugewiesen, die ihre Interessen auf den eigenen Kontinent beschränken solle. In der übrigen Welt dominiere die Sowietunion.

Aus amerikanischen Quellen wurde bekannt, daß angesichts dieser sowjetischen Haltung mit keinem Abkommen über eine Begrenzung oder den Abbau der Interkontinentalwaffen zu rechnen sei. Ehe Moskau seine Haltung nicht fundamental ändere und bereit sei, sein Potential mit dem Amerikas zu vergleichen, werde es keine Einigung geben. Der US-Chefunterhändler bei den START-Verhandlungen, Edward Rowny, sagte dem Vernehmen nach vor wenigen Tagen vor Offizieren im obersten alliierten Hauptquartier SHAPE im belgischen Mons: "Wir werden uns auf nichts anderes einlassen."

Vor den Vereinten Nationen, so will es NATO-Beobachtern scheinen, ist die Sowjetunion ähnlich wie bei ihren Beeinflussungsversuchen der europäischen Öffentlichkeit zur Offensive übergegangen. Der sowjetische Delegationschef habe die westliche Verteidigungsstrategie der "flexiblen Reaktion" angegriffen, in dem er die "Ächtung des Nuklearkrieges" und das "Einfrieren der Atomrüstung" verlangt habe.

Der Vorstoß zielt nach Ansicht Brüsseler Beobachter insofern auf den Kern der Allianz-Strategie, als er die Rolle der Atomwaffen hervorhebt und außer Betracht läßt, daß die NATO feierlich auf den Ersteinsatz jeder Form von Waffen verzichtet habe. Allerdings gründe sich die westliche Abschreckung angesichts der konventionellen Unterlegenheit bewußt auf den Ersteinsatz von Atomwaffen, die anzuwenden der Westen sich vorbehalte, wenn er sich gegen einen Angriff anders nicht mehr verteidigen könne. Der Wegfall dieser Strategie müsse den Zusammenbruch der NATO nach sich ziehen. Das sei das Ziel des sowjetischen

## Im Inselstaat Grenada gerät Castros Freund Bishop in Bedrängnis

Rätselhafter Machtkampf / Enge Zusammenarbeit mit Kuba und Sowjetunion

Der winzige Inselstaat Grenada in der südlichen Karibik, der seit Freitag durch einen Machtkampf von sich reden macht, ist in den vergangenen Jahren zu einer Art "Stachel im Fleisch der Vereinigten Staaten" geworden. Seit 1979 Maurice Bishop in einem Staatsstreich die Macht übernahm, hat die Regierung in St. George's einen ausgeprägten Linkskurs eingeschlagen. Nicht nur der Umstand, daß sich Bishop um sowjetische und kubanische Hilfe bemühte, hat ihm Kritik aus Washington eingetragen. Die USA haben auch den Vorwurf erhoben, daß auf Grenada Men-

schenrechte verletzt würden. Die Krise brach dem Vernehmen nach bereits am vergangenen Mittwoch aus. Der als linksextrem geltende Finanzminister und stellvertretende Regierungschef Bernard Coard soll den Ministerpräsidenten vor die Wahl gestellt haben, entweder in eine Machtteilung einzuwilligen oder aber

AP/AFP, St. George's zurückzutreten. Bishop habe abgelehnt und sei darauf am Freitag unter Hausarrest gestellt worden. Industrieminister Kendrick Radix, der darauf eine Sympathiekundgebung für Bishop organisiert hatte, wurde nach Angaben des amtlichen Rundfunks Radio Free Grenada\* am Sonntag mit einer Reihe weiterer Personen festgenommen. Die frühere britische Besitzung

Grenada besteht aus drei Inseln in

den Kleinen Antillen, ist rund 345 Quadratkilometer groß und hat etwa 120 000 Einwohner, von denen nur eine Minderheit weißer Hautfarbe, 52 Prozent Schwarze und 43 Prozent Mulatten sind. 1967 erhielt die Inselgruppe von der Kolonialmacht Großbritannien begrenzte Selbstverwaltung. 1974 wurde Grenada unabhängig und Eric Gairy der erste Ministerpräsident des jungen Staates. Sein autoritärer Regierungsstil führte zum Zusammenschluß von drei Oppositionsparteien, der Neuen Jewel-Be-

wegung, der Nationelpartei und der Vereinigten Volkspartei

buster

Zusammen mit anderen Oppositionspolitikera stilrzte im März 1979 Bishop, ein Freund Fidel Castros, den Regierungschef. In den Wochen nach dem Staatsstreich kündigte er "baldige" Wahlen an, aber erst im Juni dieses Jahres wurde eine aus fünf Mitgliedern bestehende Kom-mission eingesetzt und bezuftragt, eine Verfassung als Grundlage für Wahlen auszuerbeiten. Der Verfassungsentwurf sollte 1985 vorgelegt

Kuba hat mit rund 33 Millionen Dollar zum Bau eines neuen Flughafens auf Grenada beigetragen, der im März kommenden Jahres fertig sein soll und insgesamt 71 Millionen Dollar kostet. Rund 400 kubanische Techniker waren an den Bauarbeiten beteiligt. Die USA argwöhnen, daß die fast drei Kilometer lange Startund Landebahn des Flughafens nicht nur für Großraumflugzeuge der Zivilluftfahrt, sondern auch für Militärmaschinen aus dem sowjetischen Block gedacht sei. Die Regierung Bishops nannte diesen Verdacht absurd und erklärte, der neue Fingplatz werde benötigt, um Fremdenverkehr und AnBenhandel zu fördern, damit die Staatsschulden von zur Zeit mehr als 17 Millionen Dollar verringert werden könnten.

Kuba hat auch Lehrer, Zahnärzte und Arzte nach Grenada entsandt. Die Sowjetunion eröffnete in St. George's eine Botschaft und verpflichtete sich vertraglich für die Dauer von fünf Jahren, jährlich 500 Tonnen Muskatnüsse abzunehmen. Die Vereinigten Staaten haben Grenada aus ihrem Hilfsprogramm für die Karibik ausgeschlossen, das den Zweck ver-folgt, die Wirtschaft von karibischen Staaten zir stärken.

Im Juli dieses Jahres ist dem Obersten Gericht von Grenada ein Bericht vorgelegt worden, nach dem 78 politische Gefangene ohne Anklage in Haft gehalten wurden. Mindestens 20 andere politische Häftlinge, gegen die Anklage erhoben worden sei, warte-ten auf ihren Prozeß oder seien bereits abgeurteilt worden, hieß es.

Viel ist erreicht.

Viel mehr bleibt zu tún:

1. 1. ...

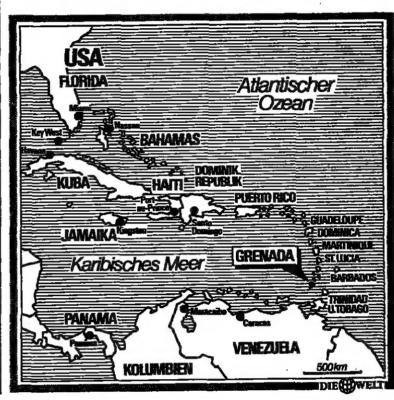













Wei Faktore eisterschaf elmeister . lichelin" ver

### Warten auf Schuster

Vor dem Europameisterschafts-Qualifikationsspiel gegen die Türkei am 26. Oktober in Berlin dreht sich die Personal-Diskussion in der Fußball-Nationalmannschaft um Bernd Schuster. Kommt er, oder kommt er nicht? - so lautet die bange Frage für Bundestrainer Jupp Derwall. Die Nachricht, der Einsatz von Schuster sei wegen eines Muskelfaserrisses ausgeschlossen, hat Derwall dementiert: Bernd hat lediglich einen Schmerz oberhalb der Kniekehle verspürt. Deshalb hat er sich auch beim 1:2 in Valladolid nach 28 Minuten auswechseln lassen." Doch Schuster selbst meinte, erst am Donnerstag

könne eine Entscheidung fallen. Am Mittwoch beim Europapokalspiel des FC Barcelona im holländischen Nijnwegen wird Schuster fehlen. Drei Tage später beim Schlagerspiel bei Real Madrid soll er wieder dabei sein. Derwall: "Wenn beide, also Schuster und auch Uli Stielike spielen, werde ich nach Madrid fliegen, um sie zu beobachten."

Der Bundestrainer rechnet nicht damit, daß es mit Barcelona Ärger wegen der Freigabe für Schuster geben wird. Am gleichen Tag muß der FC Barcelona das Supercup-Hinspiel beim Meister Athletico Bilbao bestreiten, doch Derwall sagt: "Vertraglich ist vereinbart, daß Schuster für alle Pflichtspiele der Nationalelf ab-

gegeben werden muß." Für das Spiel gegen die Türkei sind erst 20 000 Karten verkauft worden. Deshalb befürchtet der Bundestrainer: "Hoffentlich haben wir kein Auswärtsspiel. Wir brauchen die Unterstützung des Berliner Publikums."

Gestern hat Jupp Derwall sein vorläufiges Aufgebot bekanntgegeben, in das 17 Spieler aufgenommen wurden: Tor: Schumacher, Burdenski. Abwehr: Augenthaler, Briegel, Dremmler, K. H. Förster, Otten, Strack. Mittelfeld: Matthäus, Meier, Rolff, Schuster, Stielike. Angriff: Littbarski, Rummenigge, Völler,

DFB-Trainer Berti Vogts benannte für das U21-Spiel gegen die Türkei am 25. Oktober in Berlin folgendes Aufgebot: Tor: Vollborn, Zimmermann. Abwehr: Schäfer, Falkenmeyer, Quaisser, Storck, Schröder, Herget, Reinhardt. Mittelfeld und Angriff: Schön, Rahn, Brunner, Rei-M. Rummenigge, Mathy,

MOTORSPORT / Deutsche Bilanz der Formel-1-Saison: Das Engagement hat sich ausgezahlt

## Ein Sprecher von BMW: "Jede investierte Mark und alle Mühen haben sich für uns gelohnt"

Gestern vormittag hat man erst einmal ganz herzlich gratuliert - per Telefon. Die Herren von BMW den Herren von Porsche und umgekehrt. Ein BMW-Sprecher: "Was Niki Lauda beim Großen Preis von Südafrika zeigte, war ein faszinierendes Stück Rennsport. Der Porsche-Motor lief und hielt wie der Teufel." Ein Porsche-Sprecher: "Das war eine ganz hervorragende Leistung von BMW. Sie haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gab: den Weltmeistertitel und den letzten Lauf zur Weltmeister-

Seit 630 Tagen haben sich die Bayerischen Motoren-Werke (BMW) im Formel-1-Sport engagiert, am Samstag wurde Nelson Piquet mit einem HMW-Triebwerk Weltmeister. In Paris sagte der Brasilianer gestern: "Nicht ich habe gegen Alain Prost gewonnen, sondern BMW gegen Renault.\* Das Haus Porsche, weltweit im Motorsport tätig, hat in diesem Jahr ebenfalls die Formel 1 entdeckt. Der Turbo-Motor von Porsche ist eine Auftragsarbeit für das arabische Unternehmen Techniques d'Avant Garde (TAG). Niki Lauda fuhr in Kyalami mit diesem Triebwerk beim Formel-1-Finale bis auf den zweiten Platz vor, dann mußte er fünf Runden vor Schluß aussteigen, weil die gesamte Elektrik zusammengebro- Position beim Start geht, kann man chen war. Der deutsche Motor im englischen McLaren-Wagen aber war

Ein BMW-Sprecher sagte gestern: "Unser Formel-1-Engagement hat sich - ohne jegliche Einschränkung gelohnt. Jede investierte Mark, jede investierte Mühe hat sich ausgezahlt." Für die Formel 1 hatte man sich in München entschieden, um den Motorenbau plakativ herauszustellen, aber auch weil das sportliche Image einer Marke des Antretens des Beweises bedarf. Als BMW sich in der Formel 1 engagierte, war diese Branche jedoch in der Öffentlichkeit in Mißkredit geraten. Die Kräche der Funktionäre und Teamchefs erschütterten die gesamte Zunft. Da hat es freilich Gespräche auf der obersten Etage zwischen BMW und Renault und auch Fiat gegeben und anschlie-Bend einige ernste Hinweise an die Macher der Formel 1. Heute sagt ein BMW-Sprecher mit Recht: "Die Formel 1 ist kein Feld mehr für Skan-

Als Partner von Brabham (Eigner: Bernie Ecclestone) hatte der Ingenieur Paul Rosche zu Beginn einen Turbo-Motor mit 540 PS entwickelt. Jetzt leistet das Aggregat 100 PS mehr und kurzeitig, wenn es zum Beispiel im Training um die Pole-

auch mal 800 PS erreichen.

Das kleine weißblaue Firmen-Emblem auf dem Formel-1-Rennwagen von Brabham ist freilich nicht alizu plakativ für ein Weltmeister-Auto. 1984 werden die Bayern deshalb optisch präsenter in Erscheinung treten, schließlich sind sie jetzt

die Nummer eins in der Formel 1. BMW ist Partner von Brabham, gegenüber dem deutschen ATS-Team befindet man sich jedoch in der Verkaufssituation. Ahnlich wird es wohl auch sein, wenn BMW 1984 noch ein drittes Team mit Turbo-Motoren ausrüstet. Möglicherweise wird es die englische Marke Toleman sein, deren Autos derzeit mit Hart-Turbos bestückt sind. Und möglicherweise, so heißt es in der Branche, würde dann der Gießener Stefan Bellof als deutscher Grand-Prix-Fahrer in einem Toleman-Rennwagen sitzen.

Porsche engagiert sich erst seit vier Rennen in der Formel 1. Ein Porsche-Sprecher dazu: "Wir mußten erst einmal lernen, daß eine Gemeinschaftsarbeit viel Zeit braucht." So hatte man denn mit dem englischen McLaren-Team (Starfahrer: Niki Lauda) für 1983 nur technische Ziele vereinbart. Das Erreichen sportlicher Ziele ist für 1984 geplant, denn nun – so ein Porsche-Sprecher - "müssen wir erst einmal fleißig unsere Hausaufgaben erledigen". Das heißt, Start- und Ansprechverhalten des Turbos müssen optimiert werden. Außerdem ist es notig, sich auf die neue Verbrauchsformel (220 Liter Treibstoff pro Rennen) umzustellen. Bisher brauchen die Sieger-Autos der Formel 1 zwischen 270 und 280 Liter Treibstoff pro Rennen. Bei Porsche ist man freilich erfahren genug auf diesem Gebiet, weil man in der Langstrekken-Weltmeisterschaft bereits eine Energieformel erfüllt. Ein Porsche-Sprecher: "In den technischen Bereichen ist das ungeheuer wichtig für

Werblich läßt sich die Formel 1 für das Haus Porsche nicht ausschlachten, weil der Besitzer des Motors die arabische Firma TAG ist. Jene Firma beabsichtigt auch, den Porsche-Motor irgendwann einmal zu vertreiben. Aber auch dann, wenn auf dem Motorblock statt "Porsche" nun "TAG" steht – das Triebwerk ist eine Arbeit aus Deutschland, und man wird in der Branche stets von einem Porsche-Turbo sprechen. Ein Porsche-Sprecher: "Selbst wenn wir damit nicht direkt in Verbindung ge-

bracht werden können, steht damit unsere Reputation auf dem Spiel." Das zu wagen, Kyalami bewies es, hat

#### SPORT-NACHRICHTEN

#### Karpow in Führung

Tilburg (dpa) - Beim internationslen Schachturnier in Tilburg (Holland) verteidigte der sowjetische Weltmeister Anatoli Karpow die Führung durch ein Remis gegen seinen Lands-mann Boris Spasski. Robert Hübner (Porz) spielte gegen den sowjetischen Großmeister Polugajewski ebenfalls Remis und belegt gemeinsam mit dem Holländer Sosonko den zehnten Platz.

Herle lief Rekord Chicago (sid) - Christoph Herle aus Fürth ist nun der schnellste deutsche Marathonläufer. In Chicago legte er die 42.195 km in der neuen deutschen Bestzeit von 2:12:14 Stunden zurück. Die alte Bestmarke hielt der Saarbrückener Werner Dörrenbächer mit 2:12:22 Stunden.

Palm Beach (dpa) - Die amerikanischen Golfspieler gewannen in Palm Beach mit 14,5:13,5 Punkten den alle zwei Jahre ausgetragenen Erdteilkampfum den Ryder-Cup gegen Euro-pa. Bester europäischer Spieler war Bernhard Langer (Anhausen).

Uerdingen holt Thomas Krefeld (dpa) - Der Fußball-Bundesligaklub Bayer Uerdingen ver-pflichtete den Engländer Wayne Thomas (25) vom Zweitliga-Klub Alemannia Aachen. Borussia Dortmund will für eine Ablösesumme von 1,3 Millionen Mark Frank Mill verpflichten.

Lohhof gewann eigenes Turnier Lehhof (dpa) - Der SV Lohhof, deutscher Volleyball-Meister bei den

Knapper amerikanischer Sieg Frauen, gewann sein eigenes internationales Turnier. An dem Turnier nahmen die Meister aus Polen, Jugoslawien, Schweden, der Schweiz und Deutschland sowie der Meisterschaftsdritte aus der Tschechoslowa-

HANDBALL liga, Männer, 7. Spieltag: Tu-en – TV Hüttenberg 21:14

| (12:3).                         |                    |    |
|---------------------------------|--------------------|----|
| 1. Großwallstadt                | 7 6 1 0 138:115 13 | :1 |
| <ol> <li>Gummersbach</li> </ol> |                    |    |
| 3. Schwabing                    | 7 5 1 1 143:130 11 | :3 |
| <ol> <li>Göppingen</li> </ol>   | 7 5 0 2 153:145 10 | :4 |
| 5. Hofweier                     |                    | :6 |
| 6. Essen                        | 7 3 2 2 115:101 8  | :8 |
| 7. Kiel                         | 7 4 0 3 126:117 8  | :6 |
| 8. Reinickendorf                | 7 3 1 3 134:130 7  | -7 |
|                                 |                    |    |

9. Bergkamen 10. Dankersen 11. Hüttenberg 7 2 0 5 132:135 4:10 7 2 0 5 137:160 4:10 Nürnberg 7 2 0 5 113:140 7 1 1 5 150:170

EISHOCKEY Bundesliga, 14. Spieltag: Düsseldor-fer EG – Mannhelmer ERC 0:6 (0:2, 0:2, 0:2), Schwenninger ERC – SC Rießer-see 9:3 (4:2, 2:0, 3:1, ECD Iseriohn – Kölner EC 3:4 (1:0, 1:3, 1:1), ERC Frei-burg – EV Lendshut 3:2 (2:1, 0:1, 1:0), SB Rosenhelm – ESV Kaufbeuren 8:2 (2:1, 3:1, 1:0)

| (2:1, 3:1, 1:0).             |    |    |   |    |       |       |
|------------------------------|----|----|---|----|-------|-------|
| 1. Mannheim                  | 14 | 10 | 2 | 2  | 71:40 | 22:6  |
| <ol><li>Rosenheim</li></ol>  | 14 | 8  | 4 |    | 65:45 |       |
| 3. Köln                      | 14 | 8  | 2 | 4  | 54:35 | 18:10 |
| 4. Freiburg                  | 14 | 8  | 1 |    | 49:49 |       |
| 5. Landshut                  | 14 | 7  | 2 |    | 59:44 |       |
| <ol><li>Iserlohn</li></ol>   | 14 |    | 2 |    | 56:49 |       |
| <ol><li>Schwenn.</li></ol>   | 14 | -  | 2 |    | 50:47 |       |
| <ol><li>Kaufbeuren</li></ol> |    |    | 3 |    | 50:72 |       |
| <ol><li>Düsseldorf</li></ol> | 14 |    |   |    | 35:89 |       |
| 0. Rießersee                 | 14 | 1  | 0 | 13 | 40:79 | 2:26  |

## STAND PUNKT / Weise

Branko Zebec hat nun selber ei-nen Schlußstrich gezogen, seit seine Bauchspeicheldrüse nicht mehr funktioniert, Menschen mit gestern ist der Jugoslawe nicht mehr Trainer des Fußball-Bundesligaklubs Eintracht Frankfurt. Es hat (zu) lange gedauert, bis sich Zebec zu diesem Entschluß durchgerungen hat. Doch nun endlich besteht Anlaß zur Hoffnung - nicht für Eintracht Frankfurt, sondern für den Trainer selbst. Für ihn sollte eine Zeit der Therapie beginnen, an deren Ende ein gesunder Mensch

Branko Zebec steht. Es braucht nicht immer darauf hingeweisen zu werden, welche hervorragende Fachkompetenz dieser Trainer besitzt. Kaum einer kann ihm das Wasser reichen. Wenn er nur nicht die Probleme mit dem Alkohol hätte. Zebec ist alkoholkrank, er ist ein kranker Mann, weil seiner Krankheit kann geholfen werden. Und solche Menschen sollten nicht arbeiten gehen, wie es Branko Zebec getan hat. Der Streß eines Bundesligatrainers mußte für ihn einfach Gift sein. In Hamburg und Dortmund war Branko Zebec wegen seiner Probleme nicht mehr tragbar, er mußte vorzeitig gehen. Jetzt hat er endlich einmal die Initiative ergriffen, hat eingesehen, daß er nicht mehr die Kraft eines gesunden Menschen besitzt, um erfolgreich arbeiten zu können. Deshalb war es ein weiser Entschluß. Nun sollte er sich dazu durchringen, seine-Krankheit in aller Ruhe auszuheilen. Auf den gesunden Branko Zebec nämlich kann die Bundesliga nicht verzichten. U.D.

FUSSBALL / Frankfurt auf Trainersuche

## Branko Zebec hat selbst um seine Entlassung gebeten

Branko Zebec ist beim Fußball-Bundesligaklub Eintracht Frankfurt gescheitert. Nach dem zehnten Spieltag hat der 52 Jahre alte Jugoslawe bei 5:15 Punkten selbst um seine Entlassung geheten. Vor fast genau einem Jahr hatte Zebec den Österreicher Helmut Senekowitsch nach nur sechs Spieltagen abgelöst und Frankfurt vor dem Abstieg bewahrt. In dieser Saison wurde damit der zweite Trainerwechsel perfekt, nachdem zuvor Rinus Michels beim 1. FC Köln gehen mußte. Insgesamt wurde damit die 123. vorzeitige Trainer-Entlas-

sung vollzogen. Branko Zebec kam mit seiner Entscheidung dem Verein zuvor, denn nach dem 1:4 in Bochum wurde die Ablösung durch den Verein bereits angekündigt. Zebec sagte: "Ich mache den Weg frei. Vielleicht hilft meinem Nachfolger der psychologische Effekt, den Verein doch noch vor dem Abstieg zu retten." Die Frage über seinen Nachfolger ist bei den Frankfurtern noch nicht geklärt. Präsident Klaus Gramlich meinte gestern: "Wir haben mit drei Trainern Kontakt, die alle drei unter Vertrag stehen." Obwohl noch mit keinem konkret verhandelt wurde, soll der neue Mann schon am Samstag gegen Mönchengladbach auf der Bank sit-

sid, Frankfurt zen, Namen wollte der Präsident nicht nennen. Zu den Kandidaten zählen jedoch Heinz Höher, derzeit beim griechischen Meister Olympiakos Piräus tätig, und Kaiserslauterns Trainer Dietrich Weise. Interims-Trainer in Frankfurt wird der ehemalige A-Jugend-Trainer Klaus Mank, der den Nachwuchs der Frankfurter zu zwei deutschen Meisterschaften führte und im Besitz der B-Lizenz ist.

Finanziell werden die Frankfurter mit einem blauen Auge davonkommen. Zebec wird von dem Klub, der mit rund vier Millionen Mark verschuldet ist, keinen Pfennig Geld mehr nehmen. Er verzichtete freiwillig auf jegliche weitere Gehaltszahlungen, die ihm bis zum Sommer 1984 noch zugestanden hätten. Branko Zebec: "Was ich nicht verdient habe, nehme ich nicht."

Die Spieler atmeten auch auf, ihnen machte die Arbeit mit einem Trainer, der große Probleme mit dem Alkohol hat, zuletzt wenig Spaß. Mannschaftsführer Karl-Heinz Körbel: \_Eine andere Möglichkeit hat es nicht gegeben, so konnte es nicht weitergehen." Der 28 Jahre alte Vorstopper selbst hatte beim 1:3 gegen Waldhof Mannheim den Autoritätsverlust des Trainers öffentlich demonstriert, indem er eigenmächtig einen Spieler einwechseln wollte.



Zwei Faktoren waren entscheidend für den Gewinn der Formel 1-Weltmeisterschaft 1983: Motor und Reifen. Nelson Piquet - frisch gebackener Weltmeister - konnte über die erfolgsträchtige Kombination "BMW plus Michelin" verfügen. Bullige Turbokraft und perfekte Reifentechnik haben ihn

nach vom katapultiert. Das macht wieder einmal deutlich, daß Michelin die Nr.1 ist. Nicht nur in der Formel 1. Rallye-Siege am laufenden Band, die Europameisterschaft in der Formel 2 und 3 sowie vier Motorrad-Weltmeisterschaften 1983 sprechen eine deutliche Sprache: Michelin macht Weltmeister. allein. Es wird, wie schon bei seinem

Marsch aus dem Schwarzen Meer.

durch das Mittelmeer, den Atlantik.

um das Nordkap bis zu seinem Stütz-

punkt von Zerstörern und Fregatten

begleitet, die ebenfalls mit Flugkör-

Ein solches Schiff operiert zumeist

auch im Schutz eines eigenen Luft-

schirms. Zur Bekämpfung feindli-

cher U-Boote hat die "Slava" Hub-

schrauber an Bord, für die sich ein

Hangar sowie eine Start- und Lande-

fläche auf dem Achterdeck befinden.

Die Sowjetunion folgt mit dieser

Kriegsschiffklasse offensichtlich dem Prinzip, mit möglichst geringem wirtschaftlichem Aufwand ein kampfstarkes Führungsschiff für ei-

ne Überwasser-Kampfgruppe zu

Auf Kiel gelegt wurde der neue Typ

Ende der 70er Jahre in Nikolajew auf

der Halbinsel Krim. Das Schiff ge-

hört zu der sogenannten "Krasina"-

Klasse. Nach bisher vorliegenden Er-kenntnissen sollen von diesem Schiffstyp drei Stück gebaut werden.

Die "Slava" ist vor einem Jahr in

Dienst gestellt und bisher im

pern ausgestattet sind.

#### Kohl: Moskau soll Weg für Lösung ebnen

Nach den deutsch-sowjetischen Au-Benministergesprächen vom Wochenende hat Bundeskanzler Helmut Kohl seine Aufforderung an die Sowjetunion erneuert, bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen mit den USA endlich den Weg für Kompromisse freizugeben. Die Wiener Gespräche der Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Andrej Gromyko hätten einmal mehr deutlich gemacht, daß es allein die Sowjetunion sei deren starre Haltung Ergebnisse in Genf bisher verhindert habe, ließ Kohl in Bonn durch Regierungssprecher Jürgen Sudhoff erklären.

Der Kanzler hoffe, daß Moskau sich nach der sehr eindringlichen und klaren Bekräftigung der westlichen Haltung durch Genscher über die Entschlossenheit des Bündnisses keine Illusionen mehr mache, sagte Sudhoff. Zudem unterstreiche Kohl die Bereitschaft des Westens, auch im Falle einer Stationierung neuer Mittelstreckenraketen die Verhandlungen weiterzuführen. Als bedeutsam bezeichnete es Kohl nach den Worten von Sudhoff, daß beide Seiten in Wien großes Interesse gezeigt haben, ihre bilateralen Beziehungen nicht auf das Raketenthema einzuengen, sondern auf der Grundlage des Moskauer Vertrages langfristig zu entwickeln.

#### Straßburg: Akte Altun bleibt offen

Die Europäische Menschenrechtskommission in Straßburg hat sich die Option auf eine Fortführung ihrer Untersuchungen im Fall des türkischen Asylbewerbers Kemal Altun offengehalten, der Ende August während einer Gerichtsverhandlung über seine drohende Ausweisung in Berlin Selbstmord begangen hat. Wie ein Sprecher der Kommission auf Anfrage mittellte, hat die Kommission die Parteien in dem Verfahren – die Bundesregierung und die Hinterbliebenen Altuns - aufgefordert, ihre Ansichten über die Folgen des Selbstmords von Altun darzulegen, der sich selbst als Beschwerdeführer an die Institution gewandt hatte. Kemal Altun hatte sich am 30. August während der Verhandlung aus einem Fenster des Berliner Verwaltungsgerichts

## Neuer Raketenkreuzer "Slava" verstärkt sowjetische Nordflotte

Offensivwaffe soll Seeverbindung zwischen USA und Europa im Kriegsfall stören

Die sowietische Nordflotte auf der Halbinsel Kola ist wesentlich verstärkt worden. Wie deutsche Marineflieger bei der Luftüberwachung der zum NATO-Bereich gehörenden Seegebiete herausgefunden haben, ist ein neuartiger sowjetischer Raketenkreuzer zu den dort vorhandenen mit Raketen ausgerüsteten Über- und Unterwassereinheiten in der Nähe des NATO-Partners Norwegen gesto-

Die sowjetische Nordflotte ist nach der Pazifik-Flotte – die nach amerika-nischen Angaben 765 Schiffe und 445 Marineflugzeuge zählt – mit 600 Schiffen und 405 Marineflugzeugen die zweitgrößte sowjetische Marine-

Der neue sowjetische Kriegs-schiffstyp mit der Bezeichnung "Slava" ("Ruhm") ähnelt dem größten sowjetischen Schlachtkreuzertyp "Kirov", ist aber kleiner in den Abmessungen. Während die "Kirov" 255 Meter lang ist, mit einer Wasserverdrängung von 23 000 tons, ist die Slava" 190 Meter lang, mit einer Wasserverdrängung von 13 000 tons.

Die "Slava" wird auch nicht wie die

"Kirov" von einem Atomreaktor angetrieben, sondern verfügt über einen herkömmlichen Schiffsantrieb mit zuschaltbarer Gasturbine.

Dennoch steht die "Slava", was die Kampikraft angeht, der "Kirov" nicht nach. Wie den Fotos deutscher Marineflieger zu entnehmen ist, sind bei der "Slava" auf dem Vorderdeck insgesamt 18 Raketenabschußbehälter montiert, hinzu komme noch eine artilleristische Bewaffnung.

Unmittelbar hinter dem Doppelschornstein befinden sich nochmals sechs Raketensilos, deren Raketen sowohl mit konventionellen als auchi mit nuklearen Sprengköpfen be-

Die breitflächigen Antennenanlagen der "Slava" deuten auf eine großvolumige elektronische Ausstattung hin. Damit ist die Aufgabe dieses neuen Schiffstyps für die NATO-Marineexperten kein Geheimnis mehr. Die "Slava" soll im Konfliktfall zur Störung des Geleitzuverkehrs zwischen den USA und Europa eingesetzt werden. Es handelt sich nach Meinung der NATO also um eine reine Offensivwaffe.

Ein solches Schiff operiert nicht Schwarzmeer erprobt worden.

## Böll warnt vor dem Einfluß der DKP

Fortsetzung von Seite 1.

Während der zweistündigen Sit-

zung des Koordinierungsausschusses am Sonntagabend hatten sich nach eingehender Diskussion von den 21 anwesenden Organisationen nur zwei gegen einen Rednerauftritt von Brandt am kommenden Samstag ausgesprochen, die katholische "Initiative Rirche von unten" und die Evangelischen Studentengemeinden (ESG). Aber auch andere Teilnehmer hatten Bedenken, daß Brandt als SPD-Vorsitzender und Friedensnobelpreisträger eine "überragende Medienwirkung" für sich erzielen und damit "alle anderen in den Schatten stellen" würde. Die deutliche Zustimmung wurde dann bei nur einer Enthaltung (ESG) durch den Beschluß erreicht, auch einen prominenten Grünen als Redner einzuladen. Über dessen Nominierung beriet gestern die Fraktionsspitze der Grünen.

Bemängelt wurde im Koordinierungsausschuß, daß Bundesgeschäftsführer Beckmann sich "ohne klare Position" geäußert hat. Der Schriftsteller Böll sagte im

Deutschlandfunk: "Es ist ganz offensichtlich für mich und beunruhigt mich auch, daß die Kommunisten weit mehr Einfluß haben als es ihrem Wähleranteil entspricht, der minimal ist. Das liegt eben daran, daß die

100 000 Mitglieder der DKP etwis von Organisation usw. verstehen, sie haben eine Kaderausbildung. Deren Heuchelei oder Unglaubwürdigkeit ist für mich jeden Tag bewiesen, weil sie nicht die Friedensbewegung in der DDR unterstützen."

Als "zu wenig reflektiert" nannte Böll allerdings das Argument, "was Moskau nützt, schadet uns". Seine Begründung: "Wir liegen mit der Sowjetunion, auf einem Kontinent. Wir haben einen Krieg gehabt mit der Sowjetunion und welchen!" Zugleich sprach Böll von einem besonderen Verhältnis der Deutschen zur Sowjetunion, "nicht zur Sowjetführung, der ich keinen Moment traue". Das heiße nicht, daß die Sowjets den Krieg wollten, "aber ihre ganze Rüstung ist ja wahnsinnig, genau wie die ameri-kanische." Und an anderer Stelle des Interviews sagte Böll, im übrigen würde die Sowjetunion, wenn sie alle ihre SS 20 abbaute, "nur sehr wenig von ihrer Overkill-Kapazität verlie-

Wenn die Deutsche Kommunistische Partei der Ansicht sei, die nicht-kommunistischen Mitwirkenden an den Friedensaktionen seien ihre "nützlichen Idioten", dann sei er, Böll, der Ansicht, daß dieser alte Spruch Lenins nicht mehr zutreffe.

## Moskau bestätigt: Atomsprengköpfe in der "DDR"

Moskau hat jetzt bestätigt, daß die sowjetischen Truppen in der "DDR" seit längerem mit Atomwaffen ausgerustet sind. In einem am Montag vorab veröffentlichten Interview mit dem Hamburger Nachrichtenmagazin "Stern" erklärte Generaloberst Tscherwow, überall dort, wo außerhalb der UdSSR Divisionen der Sowjetischen Armee stationiert seien. verfügten die entsprechenden Raketeneinheiten über Atomwaffen mit einer Reichweite bis zu 100 Kilome-

Für den Fall eines Schelterns der Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen kundigte Tscherwow, der Leiter der Vertragsabteilung im sowjetischen Generalstab ist. die Aufstellung von neuen, "sehr gu-ten" Kurzstreckenrakeien in der "DDR" und zusätzlicher SS 20 im europäischen Teil der Sowjetunion

Die kurze Flugzeit der amerikani-schen Pershing 2 werde Moskau außerdem dadurch ausgleichen, daß neue Raketen an Standorten aufgestellt würden, von denen aus sie das Gebiet der Vereinigten Staaten ebenfalls in zehn Minuten erreichen könnten. Als Standort dieser Waffen schloß Tscherwow Kuba ausdrück-

#### Schülerinnen in Kabul getötet?

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach unbestätigten Berichten gestüchteter Widerstands-kämpfer bei einer regierungsseindlichen Demonstration zehn Schulmädchen von Sowjetsoldaten erschossen und ein Dutzend weitere zum Teil schwer verletzt worden. Wie die von afghanischen Flüchtlingen in Pakistan betriebene Nachrichtenagentur .Mujahid berichtet, eröffneten sowietische Sicherheitskräfte das Feuer auf mehrere hundert Frauen und Mädchen, die sich Anfang Oktober nach einem Demonstrationszug durch die Straßen Kabuls im Zarnigar-Park versammelt hatten. Die Demonstrantinnen hätten antisowjetische Spruchbänder mit sich geführt. Mehrere Frauen seien festgenommen

## Gromyko forderte keinen Aufschub

Fortsetzung von Seite 1

sammenarbeit in die Liste der bilateral zu behandelnden Themen aufgenommen wurden. Generell betonte er, die Langfristigkeit der deutschsowjetischen Beziehungen sei für die Sowjetunion gerade auch im wirtschaftlichen Bereich sehr wichtig.

Bemerkenswerterweise hat Gromyko die von der Sowjetunion massiv umworbene öffentliche Meinung in der Bundesrepublik und die im Mittelpunkt des Moskauer Interesses stehende Friedensbewegung an den zwei Gesprächstagen dem Vernehmen nach überhaupt nicht erwähnt. In Genschers Argumentation wa-

ren zwei Dinge neu: Er spitzte die Stationierungsentscheidung Bonns, wie er es in dieser Art bisher nie getan hatte, auf die Bundestagsdebatte am 21. November zu. Falls bis zu diesem Zeitpunkt in Genf kein Verhandlungsergebnis erzielt werden Gromyko und in einer abschließenden Pressekonferenz fest -, werde die 1979 gefallene Nachrüstungsentscheidung bekräftigt werden. "Ab 22. November werden wir dann die Stationierung beginnen lassen."

Neu war auch die konkrete Zusage des Bundesaußenministers, daß bei weiteren Verhandlungen nach dem Stationierungsbeginn im Falle einer Einigung mit Moskau "selbst schon stationierte Raketen im Westen sofort wieder beseitigt werden" könnten. Intern war die Bundesregierung davon immer ausgegangen. Als verbindliche Sprachregelung des Bündnisses ist diese Aussage aber erst vor

kurzem festgelegt worden. Teilnehmern fiel auf, daß der sowietische Außenminister am ersten Gesprächstag in Wien bei seinen heftigen Angriffen gegen die Amerika-ner und ihre Verhandlungspositio-

republik Deutschland davon gar nicht betroffen, sondern eine Art neutraler Zuschauer wie Österreich. Gerade deshalb hielt es Genscher für notwendig, sich sehr entschieden mit Washington zu solidarisieren und zu betonen, daß sich jede Kritik der Sowjetunion an den amerikanischen INF-Vorschlägen auch gegen Bonn richte, "denn diese Vorschläge werden von uns voll mitgetragen".

Keine Klarheit brachten die Wiener Gespräche über eventuelle Möglichkeiten, die britischen und französischen atomaren Systeme später auf einer anderen Verhandlungsebene strategisch zu berücksichtigen. Hinreise Genschers auf dahin zielende Äußerungen des französischen Staatspräsidenten Mitterrand und des britischen Außenministers Howe in der UNO-Vollversammlung fanden bei Gromyko kein Echo.

#### Pretoria: Gegenschlag Büro des Afrikanischen Nationalkongresses zerstört

rtr/dps/AFP, Bonn

Eine Sondereinheit der südafrikanischen Armee hat gestern morgen gegen ein "Planungshauptquartier" des African National Congress\* (ANC) in der moçambiquanischen Hauptstadt Maputo einen "erfolgreichen Präventivschlag" geführt. Der seit 20 Jahren in Südafrika verbotene ANC hat die Überwindung der wei-Ben Regierung in Pretoria zum Ziel. Wie das südafrikanische Verteidigungsministerium mitteilte, richtete sich der Anschlag gegen das Pla-nungsbüro des ANC, von dem aus in der jüngsten Zeit eine Serie von Bombenanschlägen in Südafrika gegen Benzindepots vorbereitet worden seien. Außerdem habe man erfahren, daß der ANC gegenwärtig von Maputo aus weitere Aktionen in Südafrika plane.

Das in einem Penthouse gelegene Büro der schwarzen südafrikanischen Guerrillabewegung wurde durch mehrere Sprengsätze, die auf dem Dach des Gebäudes angebracht waren, zur Explosion gebracht. Nach Auskunft der moçambiquanischen Nachrichtenagentur Aim wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Fünf Menschen seien schwer verletzt wor-

Bereits im Mai dieses Jahres hatte die südafrikanische Luftwaffe einen Angriff auf ein Wohnviertel von Maputo geflogen. Die Aktion wurde als Vergeltungsschlag für ein Attentat in Pretoria, bei dem 19 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden waren, bezeichnet. Auch gegen andere Nachbarländer Südafrikas hat die Armee des Landes ähnliche Angriffe

# Mercedes 190/190E. Inbegriff von Sportlichkeit mit Verstand.

Zügig vorankommen, sich schnell anpassen, beweglich sein und sicher, niemand behindern, vernünftige Chancen intelligent nutzen.

Für Autofahrer mit dieser Einstellung haben wir den Mercedes 190/190 Egebaut.

Für Autofahrer, denen ein starker Motor allein nicht gentigt. Die erwarten, daß die vitale Kraft in leicht beherrschbare Beweglichkeit umgesetzt und durch ein Hochleistungsfahrwerk kompromißlos abgesichert wird.

## Idealkombination von Fahrdynamik, Beweglichkeit und Sicherheit.

Der Antrieb sorgt für den richtigen Schwung: 90 kW (122 PS) für den 190 E bei nur 1.100 kg Fahrzeuggewicht. Mecha-nisch/elektronisch gesteuerte Benzin-einspritzung. Spontane Kraftentfaltung vom Start weg. Von 0 auf 100 in 10,5 Sekunden. Spitze 195 km/h. Dazu schnell und leicht zu schaltendes 4-Cand-Cetriebe 5-Gand.

zu schaltendes 4-Gang-Getriebe. 5-Gang-Getriebe mit Spargang oder Wandler-4-Gang-Automatic mit Programmwähler als Sonderausstattung.

Ein im Automobilbau bisher einmaliges Fahrwerk übernimmt die Umsetzung der Triebwerkskraft in dynamische und sichere Beweglichkeit. Das Besondere: Neben der beispielhaften Fahrstabilität konnte auch beim Fahrkomfort das Niveau der größeren Mercedes-Benz Fahrzeuge erreicht werden.

Dafür sorgen vor allem die Dämpferbein-Vorderachse, die einzigartige Raumlenker-Hinterachse, ein langer Radstand bei kompakten Außenmaßen und die Mercedestypische Feinabstimmung aller Aggregate.

#### Der Erfolg ist der Beweis.

Das Ergebnis dieser neuen Technik-Konzeption: ein leichtes und von ständigen Lenkkorrekturen befreites Fahren. Sie haben den 190/190 E jederzeit sicher und ruhig

im Griff, mit der ungetrübten Freude an seinem kräftigen Temperament.

Immer mehr aktive und erfahrene Autofahrer steigen um auf dieses überlegene Konzept. Der Erfolg ist der Beweis.

#### So wirtschaftlich kann Spitzen-

Was seinen Preis wert ist, kann nicht zu teuer sein. Dazu kommt beim 190/190 E auch, daß die Haltungskosten unter denen manch gleich großer und sogar manch kleinerer Fahrzeuge liegen. Damit wird Wirtschaftlichkeit zu einem überzeugenden

Kraftstoffverbrauch für 190 Ein 1/100 km nach DIN 70030 Teil 1: 6,41 (5,8 l) bei 90 km/h, 8,31 (7,8 l) bei 120 km/h, 10,31 (10,3 l) im Stadtzyklus. (In Klammern mit 5-Gang-Getriebe.)

Wartung nur alle 20.000 km. Viele kostensparende-Wartungserleichterungen und wartungsfreie Aggregate. Sprichwört-liche technische Zuverlässigkeit.

Werterhaltung über der Norm. Zum Beispiel durch umfassenden Korrosionsschutz und Verwendung wertvoller und geprüfter Materialien.

Ein Automobil schnell zu machen ist einfach. Es dabei auch noch sicher, komfortabel und besonders wirtschaftlich zu

machen ist eine noch immer herausragende Leistung. Im Mercedes 190/190 E steht sie Ihnen zur Verfügung. Gönnen Sie sich die Freude an dieser

Committee of the Party Chidagan ... Ber S April 19 19

der ohne

neuen Sportlichkeit mit Verstand. Der 190/190 Esteht zur Probefahrt für Sie bereit. ☐ Ja, ich bin an einer Probefahrt interessiert.

Ich erwarte den Terminvorschlag einer Mercedes-Niederlassung oder -Vertretung in meiner Nähe.

☐ Senden Sie mir vorab Informations-

| Name                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Straße                   |                                                           |
| Telefon-Nr.              |                                                           |
| PLZOrt<br>Senden Sie die | sen Coupon an:<br>AG, Abteilung VOI/<br>7000 Stungart 60. |



The state of the s

The state of the s

the Str

The state of the s

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

The same of the same

The second secon

illerinnen i

bul getöter

- harry far by

Triple

Ser Familian Control

And the state of the

Service States

The Mark For

Freshance a

The state of the s

A Contract the

A CONTRACTOR

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

the same has

ti i er oller 😇

a marketing

and the second sections

1 JF 4 7 522

## Zielvorgabe verfehlt

J. Sch. (Paris) - Der Preisauftrieb in Frankreich hat sich wieder verstärkt. Nach noch vorläufigen Angaben ist der amtliche Lebenshaltungskosten-Index im September um 0,7 bis 0,8 Prozent gestiegen nach 0,6 Prozent im August. In den ersten neum Monaten dieses Jahres erreichte damit die Teuerung 7,5 bis 7,6 Prozent. Das ursprüngliche Ziel der Regierung, den Preisanstieg für 1983 auf acht Prozent zu begrenzen, ist jetzt nicht mehrzu realisieren. Selbst die inzwischen auf 8.5 Prozent revidierte Zielvorgabe dürfte überschritten werden, obwohl die meisten Preise reglementiert sind.

Aber Wirtschafts- und Finanzminister Delors gibt sich noch nicht geschlagen. Er hat inzwischen die Handelsspannen für die im September besonders stark gestiegenen Obst und Gemüsepreise sowie eine Reihe von Dienstleistungstarifen von den Behörden herabsetzen lassen. Auch dürfen bis zum Jahresende die öffentlichen Tarife nicht mehr

Derartige Index-Verschönerungen können aber nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, daß das Inflationskiima in Frankreich immer noch wesentlich stärker ist als in den meisten anderen Industriestas-

Das Gefährliche an der Pariser Verfehlung besteht nun darin, daß jetzt auch das amtliche Ziel für 1984 won fünf Prozent Inflation nicht mehr glaubwürdig erscheint. Die Gewerkschaften werden sich deshalb bei den neuen Tarifverhandlungen wohl kaum auf die notwendige Reduzierung des Lohnanstiegs einlassen, und an den Devisenmärkten wird man bald wieder auf eine Franc-Abwertung spekulieren.

#### Reales Risiko

J. G. – Rundum in Europa, in Ost und West, sind praktisch alle großen Konkurrenten der deutschen Stahlindustrie nur noch Staatsbetriebe. Erdrücken sie mit ihrem Subventionswahnsinn endgültig die deutsche Produktion, dann geht es schnell auch der heimischen Autound Investitionsgüterindustrie ans Mark. Im leidigen Dauerthema Stahlkrise" verweisen die deutschen Produzenten zu Recht auch auf dieses "reale Risiko". Es möge sich doch niemand einbilden, daß dann der Staatsproduzent im Ausland etwa neue Stahlqualitiäten für neue Autotypen nicht zuerst und bevorzugt der (zum Teil auch schon staatlichen) Autoindustrie seines Heimatlandes gebe. Wer diese Auszehrung deutschen Industriepotentials weit über den Stahl hinaus vermeiden wolle, müsse politisch entscheiden: Verteidigung der deutschen Stahlkapazität in Höhe des Inlandsverbrauchs, traditionelle Import- und Exportströme inbegriffen. Das ist die zentrale Aufgabe einer endlich krisenlösenden Bonner Stahlpolitik. Definiert ist sie längst, praktiziert wird sie noch

cher begründbar, daß in den beson-ders bedrohten Regionen der Staat

zunächst Beihilfen für eine Vergröße-

rung des Faßraums zahlt und im übri-

gen die kleinen Winzer zum Eintritt in eine Genossenschaft überredet.

(Inzwischen so erfolgreich übrigens,

daß viele Genossenschaften Aufnah-

mestopp verhängt haben.) Aber langfristig ist dies nicht der richtige

Weg. Nicht neue Fasser und neue

Genossenschaften sind das Problem,

sondern neue Kunden – und wenn

die nicht zu gewinnen sind, eine radi-

kale Einschränkung der Produktion.

Der Markt wird sich wieder beru-higen. In den genossenschafts-starken Gebieten Baden und Würt-

temberg, aber auch in Franken

scheint man die Lage noch im Griff

zu haben. In Rheinhessen und in der

Pfalz wird es manchen Winzer geben,

der in seiner Verzweiftung den 82er

einfach auf die Straße kippt, um sei-

ne Fässer für den qualitativ deutlich besseren 83er freizubekommen. Viele

werden ernüchtert im nächsten Jahr

Am schwersten ist es für die Güter.

Sie kriegen im Gegensatz zu den Ge-

nossenschaften in der Regel keine

staatlichen Zuschüsse. Ihre Kostensi-

tuation ist durch den individuellen

Ausbau ihrer Weine besonders un-

günstig. Wie sollen sie ihren Kunden

auch begreiflich machen, daß ein gut

ausgebauter Riesling Kabinett (in dieser Stuße wird bei den Gütern in

diesem Jahr das Gros der Ernte lie-

gen) mit, sagen wir, acht Mark immer

noch viel preiswerter ist als ein quali-tativ vergleichbarer Chablis - wenn

eben diese Kunden noch die Pfennig-

beträge vom zusammengebrochenen

Die Spaltung des Marktes in Mas-senweine und wirkliche Qualitäts-weine wird also noch deutlicher wer-

den als bisher. Es ist gut, daß sich auf der Seite der Qualität in letzter Zeit

zahlreiche private Initiativen Raum

schaffen, die strengere Qualitätskon-trollen, Beschränkung der Hektarer-

träge und gleichmäßige Beschickung

des Marktes nicht mehr dem Staat

und der Bürokratie überlassen wol-

len, sondern all dies selbst in die

Dem Verbraucher sei in dieser viel-

leicht schmerzhaften Zeit der "Häu-

tung" für den deutschen Weinbau noch genauere Prüfung dessen emp-

fohlen, was er kauft und trinkt.

Hand zu nehmen versuchen.

Herbstmarkt im Ohr haben?

Flächen brach liegen lassen.

## Wenn Winzer weinen

Von JOACHIM NEANDER

Das Fernsehen zeigt deutsche Win-zer schimpfend und jammernd bei der Weinlese, obwohl doch die Sonne scheint. Die Erzeugerpreise für den neuen Most sind bei den früh reifenden Rebsorten so tief in den Keller gepoltert, wie niemand es für möglich hielt – stellenweise nur 35 Pfennig pro Liter. In den Läden tauchen 0.7-Liter-Flaschen vom Jahrgang '82 für knapp über eine Mark

Man muß dieses (wie es scheint) Schreckenspanorama dem Normalbürger freilich ein wenig erklären.

1. Es handelt sich um eine Katastrophe nur in einem relativ engen Teil-bereich – bei den Betrieben, die ihren Wein nicht selbst ausbauen, keiner Genossenschaft oder Erzeugergemeinschaft angehören, ihre Ernte aleich nach der Lese an den Mann bringen müssen.

2. Die Katastrophe, so schlimm sie für den einzelnen sein mag, ist im wesentlichen selbst verschuldet.

Seit langem predigen die Fachleute, daß pro Jahr nicht viel mehr als acht Millionen Hektoliter deutschen Weins in aller Welt abgesetzt werden können. Die Krute 1982 betrug über 16 Millionen; die Ernte 1983 wird mit ungefähr 13 Millionen immer noch die zweitgrößte in der Geschichte sein. Da braucht man keinen Taschenrechner für die Erkenntnis, daß ab 1984 drei oder vier absolute Mißernten hintereinander nötig wären, um den Saldo wieder auf Null zu stellen.

Was sich jetzt vollzieht, ist nur die ganz natürliche Reaktion des Marktes auf ein marktwidriges Verhalten von Teilen des deutschen Weinbaus. Trotz des stagnierenden Absatzes und ungenügender Preise hat man Jahr für Jahr legal oder illegal die Anbaufläche ausgeweitet und die Hektarerträge - weithin auf Kosten der Qualität - in schwindelnde Hö-

Der Staat hat dem, teilweise durch Gerichtsurteile gezwungen, mehr oder weniger rat- und tatenlos zugesehen. Nicht ein einziger illegal gepflanzter Rebstock mußte bisher vieder ausgehackt werden. Die Deutschen rühmen sich, das beste Weinesetz der Welt zu haben, was natürlich nicht stimmt. Nun baden sie

Was nun? Es ist sozialpolitisch si-

#### RENDITEVERGLEICH

## Deutsche Aktien blieben bisher ohne Risikoprämie

Deutsche Aktionäre wurden in den letzten Jahren "bestraft", meint das der Industrie nahestehende Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) nach einem internationalen Renditevergleich. Denn die Nettorendite des Eigenkapitals industrieller Aktiengesellschaften habe im Durchschnitt der siebziger Jahre um einen Prozenipunkt und seither um durchschnittlich mehr als fünf Prozentpunkte unter der Rendite festverzins-

licher öffentlicher Anleihen gelegen.
Die seit 1977 gegebene Möglichkeit
der Steuergutschrift auf die ausgeschüttete Dividende habe die Aktionăre zwar – soweit sie die Gutschrift in Anspruch nehmen wollten oder konnten - besser gestellt, "die Situa-tion aber nicht wesentlich verändert". Denn die Attraktivität der festverzinslichen Rentenpapiere habe sich seither kaum gemindert. Noch

dazu seien die Kurse deutscher Industrieaktien in den siebziger Jahren um durchschnittlich 1.6 Prozent im

Jahr gesunken. In den USA und Japan hätten Aktien hingegen die erforderliche "Risikoprämie" erzielt. Denn die Eigenkapitalrendite habe dort im Jahresdurchschnitt um fünf und 3,8 Prozentpunkte über den Umlaufrenditen festverzinslicher öffentlicher Anleihen gelegen. Hinzu komme ein Substanzgewinn aufgrund steigender Aktienkurse in den beiden Ländern von 22 und 10,9 Prozent im Jahresdurch-

Frankreich und Großbritannien schneiden zwar nicht ganz so gut ab, liegen aber besser als die Bundesrepublik. Denn die im Vergleich zu den festverzinslichen niedrigeren Eigenkapitalrenditen seien durch Aktiengewinne von jährlich 4,4 und 5,4 Prozent mehr als ausgeglichen worden.

BUNDESBANK / Noch sichern die Investitionen keinen nachhaltigen Aufschwung

## Die Aussichten für mehr Wachstum haben sich jetzt deutlich verbessert

Die Belebung der Investitionen in der Privatwirtschaft muß nach dem Urteil der Bundesbank über die jetzt sichtbaren ersten Ansätze hinausgelangen, wenn sie dauerhaftes Wachstum sichern und das Angebot an Arbeitskräften vergrößern soll. Dazu bedürfe es einer länger anhaltenden Verbesserung der Ertragsverhältnisse, die eine Vertrauensbasis schaffe und vor allem dazu beitrage, daß es für Kapitalgeber wieder lohnenswerter als bisher erscheine, sich mit Risikokapital an Unternehmen zu beteiligen.

Mrd. DM in der ersten Jahreshälfte um 4,4 Prozent höher waren als in der gleichen Vorjahreszeit, sind zwar erstmals seit zwei Jahren wieder etwas mehr gestiegen als das nominale Bruttosozialprodukt (plus 3,4 Prozent); doch nehmen sie nach wie vor im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Einkommensverwendung mur einen sehr bescheidenen Raum ein, der angesichts der Erfordernisse des Strukturwandels und der Wettbewerbspositionen an den in- und ausländischen Absatzmärkten völlig unzureichend sei, schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht.

Zudem, so klagt die Bundesbank, gingen die Anlageinvestitionen kaum über den Verschleiß alter Anlagen hinaus. Nach Abzug der Abschreibungen haben die Unternehmen lediglich 1,5 Prozent des Bruttosozialprodukts in Sachanlagen investiert. Das ist, von einer kurzen Phase nach der ersten Ölkrise abgesehen, die niedrigste Quote, die je in der Bundesrepublik zu verzeichnen war. Im Durchschnitt der siebziger Jahre hatte sie noch bei vier Prozent und in

**AUF EIN WORT** 

99 Das Sortiment im Le-

bensmittel-Einzelhan-

del darf nicht veröden,

und man kann nicht auf

dem Rücken der Ver-

braucher eine Polarisie-

rung der Sortimente

mit wenigen Billigarti-

keln und großen Mar-

Helmut Fahrnschon, Geschäftsführer

Deutsche bleiben

am reisefreudigsten

Die Deutschen sind das bei weitem

auslandsreisefreudigste Volk. Sie ga-

ben im letzten Jahr mit 39,4 Mrd. DM

ein Drittel mehr aus als die Amerika-

ner, die allerdings viel mehr im eige-nen Land reisen können, zweieinhalb-

mal soviel wie die Briten und viermal

soviel wie die Japaner. Vom deut-

schen Reisestrom profitierten, so die

Bundesbank, vor allem Österreich (8

Mrd. DM) und Italien (7,6 Mrd. DM); es

folgen die Schweiz (3,9 Mrd. DM)

sowie Spanien und Frankreich (je-weils 3,3 Mrd. DM). Gleichzeitig ist die

Bundesrepublik für Ausländer auch

wichtiges Reisezielland. Sie nahm mit

13,4 Mrd. DM etwa ebensoviel ein wie Großbritannien und Österreich. De-

vor rangieren noch die USA, Italien,

Spanien und Frankreich.

kenartikeln gutheißen.

Die Ausrüstungs- und Bauinvesti-tionen der Unternehmen, die mit 86,4 zent gelegen. Für Vorratsinvestitionen haben die Unternehmen 7,7 Mrd. DM nach 7,9 Mrd. DM in der ersten

Vorjahreshälfte ausgegeben. In der Aufhellung des Investitions klimas, so die Bundesbank, spiegelt sich einmal, daß manche Ersatzinvestitionen offenbar nicht weiter hinausgeschoben werden konnten, zum anderen aber auch die Besserung der Ertragslage. Die Bruttoeinkommen der Unternehmen dürften saisonbereinigt um etwa 13 Prozent zugenoramen haben. Den wieder günstigeren Betriebsergebnissen müsse man jedoch die nach wie vor hohen außerordentlichen Verluste im Zusammenhang mit Insolvenzen im In- und Ausland gegenüberstellen, die auch in diesem Jahr noch eine erhebliche Rolle in den Ertragsrechnungen spielen dürften. Außerdem müsse die Ertragsverbesserung vor dem Hintergrund der starken Einbußen von 1980/81 gesehen werden, von denen sich die Unternehmen jetzt erst langsam emolten.

Eine so kurze Phase günstigerer Erträge reiche nicht aus, um die nachteiligen Folgen einer jahrelanlichen Kapitalstocks zu beheben. Mit der Ertragskraft der Wirtschaft stünde es also noch lange nicht zum besten, meint die Notenbank, nach deren Auffassung allerdings die Aussichten für ein weiteres Wirtschafts-

laufenden Erträge gelang den Unternehmen eine Steigerung der Eigenfi-nanzierungsmittel um fast 20 Mrd. Realisieren neuer Investitionsvorha-

Bei fortschreitender Realisierung men mehr Raum zu geben.

wachstum besser geworden sind. Mit der deutlichen Erholung der

DM oder gut ein Viertel auf 93,5 Mrd. DM, was 99,4 Prozent der Investitionsausgaben entsprach, nach 81,4 Prozent in der gleichen Vorjahreszeit. Die Unternehmen waren daher weniger auf zusätzliche Fremdmittel angewiesen. Ihr Finanzierungsdefizit betrug im ersten Halbjahr nur eine halbe Milliarde Mark nach knapp 17 Mrd. DM in der gleichen Vorjahres-zeit. Eine solche für die erste Phase einer wirtschaftlichen Erholung typi-sche Verbesserung der Finanzierungsstruktur sei eine notwendige Voraussetzung für das Einleiten und

eingeleiteter und noch zu erwartender Investitionen sei, so die Bundesbank, auch mit einer Zunahme des Kreditbedarfs zu rechnen. Deshalb hålt es die Notenbank für wichtig, daß im Zuge der konjunkturellen Erholung der privaten Investitionen der Anteil des Staates an der Kreditnachfrage zurückgeht, um der wachsenden Kreditnachfrage der Unterneh-

#### gen Auszehrung der Ertragskraft für

**BETRIEBSWIRTSCHAFTER-TAG** 

## Finanzierungslücke belastet die Wettbewerbsfähigkeit

Der Betriebswirtschafter-Tag in Berlin, zu dem rund tausend Teilnehmer erwartet werden, wird vor allem zwei Themenkreise diskutieren: "Finanzierung und Wettbewerbsfähigkeit" sowie "Technologischer Wandel und Unternehmensführung". Die Unternehmensfinanzierung sei heute nicht nur durch die unterschiedliche Konjunktur und den technologischen Wandel belastet, sondern darüber hinaus ebenso durch die Verschuldungskrise in vielen Ländern der Welt, sagte Max Günther (Sie-mens), der Präsident der Schmalenbach-Gesellschaft - Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft ist. Besonders in der Exportfinanzierung kritisierte Günther die zum Teil gravierenden Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Subventionen der ausländischen Konkurrenten.

Im Wettbewerb spielen außerdem

PETER WEERTZ, Berlin laut Günther mehr denn je neue Produkte und fortgeschrittene Technologien eine wesentliche Rolle. Zur Finanzierung dieses technologischen Wandels begrüßt er daher, daß sich in der Bundesrepublik das hilfreiche Finanzierungsinstrument des Risikokapitals" ausgeweitet habe.

Für Helmut Schlesinger, Vizepräsident der Bundesbank, sind die Ursachen für eine unbestreitbare Verschlechterung der Unternehmensfi-nanzierung vielfältig. In den Aktiengesellschaften sei jedoch der Anteil des Eigenkapitals seit 1950 von 55 Prozent auf jetzt ein Viertel gesunken, außerdem habe sich die Umsatzrendite im Durchschnitt seit 1965 halbiert. Freilich sei eine hohe Eigenkapitalquote kein Selbstzweck, auch keine Garantie für lebhafte Investitionstätigkeit, aber in schwierigen Konjunkturphasen ein Rückhalt für die Wettbewerbsfähigkei.

**EG-MINISTERRAT** 

## Mehrheit für härteren Kurs in der Handelspolitik

WILHELM HADLER, Luxemburg Die Strukturprobleme der europäi-Die Strukturprobleme der europauschen Wirtschaft belasten zunehmend die Beziehungen der EG zu dritten Stazten. Auch gestern standen im Luxemburger Ministerrat wieder handelspolitische Abwehrmaßnahmen und Kompensationsforderungen der EG im Mittelpunkt der Diskussionen. Entscheidungen wurden jedoch noch nicht getroffen.

Den breitesten Raum nahm erneut die Aussprache über die Entwicklung des Verhältnisses der Gemeinschaft zu Japan ein. Dabei wurde deutlich, daß die Mehrzahl der EG-Länder einem härteren Kurs in der Handelspolitik zuneigt. Trotz einer gewissen Öffnung des japanischen Marktes und den bekannten Selbstbeschränkungszusagen für eine Reihe von sensiblen Erzeugnissen hat sich - wie aus einem Bericht von EG-

Vizepräsident Haferkamp hervorging - am Gesamtbild der unausgewogenen Handelsbeziehungen nichts

geändert. In den ersten acht Monaten dieses Jahres stieg das EG-Defizit gegenüber Japan, bezogen auf den gleichen Vorjahreszeitraum, um acht Prozent. Es erreichte im August rund 6,7 Milliarden Dollar und wird bis zum Jahresende voraussichtlich die Elf-Milharden-Dollar-Grenze überschreiten.

Ein Meinungsaustausch über die künftige Behandlung der Stahlein-führen aus Nicht-EG-Ländern ließ den Willen der Regierungen erken-nen, 1984 die bisherigen Selbstbeschränkungs- Arrangements" mit den wichtigsten 15 Lieferländern zu erneuern. Mehrere Mitgliedstaaten brachten jedoch den Wunsch nach einer Beschränkung der zulässigen Importe zum Ausdruck.

WIRTSCHAFTS-NOBELPREIS / Amerikaner Gerard Debreu ausgezeichnet

## Gleichgewichtstheorie neu formuliert

Warum werden die Produzenten ih-

re Erzeugnisse los und warum bekommt der Verbraucher immer seinen Bedarf gedeckt? Auf diese Frage hat der gebürtige Franzose Professor Gerard Debreu, der seit 1975 amerikanischer Staatsbürger ist, bereits in den fünfziger Jahren eine Antwort gefunden, aber erst jetzt wurde sie für würdig befunden, um mit dem No-belpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet zu werden.

In der Begründung der Schwedischen Akademie der Wissenschaften heißt es, der 62jährige Debreu erhalte die Auszeichnung für "die Einführung neuer analytischer Methoden in die volkswirtschaftliche Theorie und für eine rigorose Neuformulierung der Theorie des allgemeinen Gleichgewichts der Märkte".

Dieser "jüngste" Nobelpreis wird erst seit 1969 verliehen. Er wurde ein Jahr zuvor aus Anlaß des 300jährigen

R. GATERMANN, Stockholm Jubiläums der schwedischen Nationalbank zu "Alfred Nobels Gedächtnis" gestiftet und mit derselben Preissumme ausgestattet wie die übrigen film Preise; in diesem Jahr sind es umgerechnet rund 450 000 Mark.

> In seinen ersten grundlegenden Forschungen zum Nachweis der Existenz von Gleichgewicht bringenden Preisen arbeitete der Mathematikprofessor, der heute an der Universität von Kalifornien lehrt, mit Kenneth Arrow zusammen, der bereits 1972 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet

Die beiden konstruierten ein mathematisches Modell der Marktwirtschaft, in dem verschiedene Unternehmungen ihre Produktion von Waren und Dienstleistungen und damit auch ihre Nachfrage nach Produktionsfaktoren so planten, daß ihr Gewinn maximiert wurde. Weil sie au-Berdem Prämissen über das Verhalten der Verbraucher aufstellten,

konnten sie auch Nachfragezusammenhänge herleiten.

In seinem Buch "Theory of value", das sich durch die Allgemeingültigkeit der Darstellung auszeichnet, integriert Gerard Debreu in seine allgemeine Gleichgewichtstheorie zudem die Verteilungstheorie, die Kapital-theorie und die Theorie des Verhaltens bei Unsicherheit.

In seinen weiteren Forschungen untersuchte Debreu auch die effiziente Ressourcenverteilung in der Marktwirtschaft und die Frage, ob es sich für einzelne lohnen kann, aus der Marktwirtschaft auszubrechen. Er verneinte dies in einer Wirtschaft mit vielen einzelnen Verbrauchern.

Die Schwedische Akademie bezeichnet den Verdienst des neuen Nobelpreisträgers mehr als indirekt. Er habe in der Wirtschaftstheorie jedoch eine Bedeutung erreicht, die mit der unserer größten zeitgenössischen Ökonomen vergleichbar ist.

## Bonner Hermesbürgschaft für geplantes Kernkraftwerk

Voraussichtlich noch in diesem Monat wird die türkische Regierung den Auftrag für den Bau und die Lieferung des ersten Kernkraftwerkes vergeben. An der internationalen Ausschreibung für den 1000-Megawatt-Druckwasserreaktor sind unter anderem zwei deutsche Unternehmen beteiligt: die Siemens-Tochter Kraftwerk Union (KWU) mit einem Gesamtangebot und die deutsche BBC-Tochter für die Lieferung des nichtnuklearen Teils (Turbogruppe plus Leittechnik) in einem Konsortium mit der schwedischen Firma Asea. Darüber hinaus liegen Angebote aus Frankreich (Framatome), Kanada (AECC) und den USA (General Electric) vor.

Seit Jahren wird in der Türkei der Bau von Kernkraftwerken diskutiert. Bereits 1976 war ein erster Standort genehmigt worden: in Akkuyu zwischen Adana und Antalya an der südlichen Mittelmeerküste. Die schwedische Asea hatte schon 1979 ein erstes Angebot unterbreitet. Doch scheiterte die Realisierung dieses Milliardenvorhabens immer wieder an den Finanzierungsschwierigkeiten.

Als Ergebnis der von der türkischen Regierung eingeschlagenen Sanierungspolitik hat sich die Finanzlage in den letzten Jahren deutlich gebessert. Die Bundesregierung hat sich jetzt bereiterklärt, für dieses Projekt eine Ausfuhrkreditbürgschaft (Hermes) bis zu 1,4 Milliarden Mark zu bewilligen. Dabei ist jedoch zur Bedingung gemacht, daß die

HEINZ HECK, Bonn Restfinanzierung für das Projekt, das als schlüsselfertige Anlage nach heutigen Preisen etwa drei Milliarden Mark kosten wird, aus anderen Lündern kommt.

Die KWU ist zuversichtlich, daß Zulieferanten aus anderen europäischen Ländern weitere 900 und die Türkei selbst (vor allem Bauteil) weitere 700 Millionen Mark bereitstellen werden. Nach Angaben von KWU-Chef Klaus Barthelt liegt sein Angebot vom Preis her in der Spitzengruppe. Die deutsche BBC-Tochter hat für die Lieferung von Generatoren und Turbinen einen Hermes-Antrag in Höhe von 1,2 Milliarden Mark gestellt. Damit soll das Asea-Angebot für den nuklearen Teil ergänzt wer-

Der Bundesregierung ging es bei ihrer grundsätzlichen Einwilligung in eine Hermes-Bürgschaft dieser Höhe für die Türkei ausdrücklich um die Erhaltung deutscher Ingenieur-Kapazität in der Nuklearindustrie. Zur Begründung hat Barthelt jetzt vor deutschen Journalisten daran erinnert, daß aus der Bundesrepublik über die derzeit vergebenen Aufträge hinaus keine weiteren für den Bau von Kernkraftwerken zu erwarten

Der Türkei-Auftrag soll also zur Aufrechterhaltung der Entwick-lungs- und Produktionskapazitäten in der Bundesrepublik beitragen, bis Anschlußaufträge hereinzuholen sind. Insofern ist offen, ob die Lieferung nur des nichtnuklearen Teils die Genehmigungsvoraussetzungen

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

EG ermittelt gegen Kunststoff-Kartell

Brüssel (rtr) - Die EG-Kartellbehörde ermittelt gegenwärtig bei Chemie-firmen in mehreren EG-Staaten wegen des Verdachts rechtswidriger Preisabsprachen bei dem Kunststoff Polypropylen. Ein Sprecher der Kommission der Europäischen Gemeinschaft (EG) erklärte auf Anfrage, daß Beamte der Behörde unangemeldete Besuche bei den Unternehmen zur Überprüfung der entsprechenden Akten vorgenommen hätten. Aus Kreisen der EG-Kommission verlautete ergänzend, daß Firmen aus nahezu allen zehn EG-Staaten, so auch die deutschen Unternehmen Hoechst, BASF und Chemische Werke Hüls, Preiskartells und den Durchsuchungen betroffen seien.

#### KfW-Kredite billiger

Frankfurt (cd.) - Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat den Zins für ihre Kredite aus dem Eigenmittelprogramm für kleine und mittlere Unternehmen von acht auf 7,5 Prozent gesenkt. Der neue Zins gilt für alle ab gestern gegebenen Neuzusagen. Un-verändert bleiben der Auszahlungskurs von 95 Prozent und die Laufzeit von zehn Jahren einschließlich zweier Freitahre. Die KfW hat in diesem Jahr bis September 3,1 Milliarden Mark solcher Kredite zugesagt, 1,4 Milliarden Mark mehr als in der gleichen Voriahreszeit.

Weniger Pleiten erwartet

Frankfurt (adh.) - Bei insgesamt sinkenden Pleitezahlen in der Baubranche erwartet die Auskunftei Bürgel ein starkes Ansteigen der Insolvenzen im Bauhandwerk um 20 Prozent auf rund 1100 Pleiten in diesem Jahr. Für die Bauindustrie veranschlagt die Auskunftei die Zahl der 1983 zu erwartenden Insolvenzen auf rund 1700, das wären sechs Prozent weniger als im vergangenen Jahr.

Weiter gute Börsengewinne Frankfurt (VWD) - Eine Gewinnsteigerung um zehn Prozent erwartet die Bank für Gemeinwirtschaft (BfG), Frankfurt, im kommenden Jahr bei den börsennotierten Unternehmen in der Bundesrepublik. Für das laufende



Die Weltwirtschaft scheint sich allmählich wieder zu erholen. Vor allem in den USA haben sich Nachfrage und Produktion in den letzten Monaten spärbar belebt. Aber duch in Westeuropa gibt es Anzel-chen für eine konjunkturelle Ver-besserung. So rechnet das HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung damit, das die Wirtschaftsleistung der westlichen Industrieländer 1983 um însgesamt zwei Prozent zunehmen wird, Für 1984 ist sogar ein Plus von drei Prozent zu erwar-ten. QUELLE GLOBUS

Jahr werden zwischen zehn und 15 Prozent veranschlagt. Favorisiert bleiben nach Einschätzung der Bank auch 1984 die Standardwerte der Chemieund Autoindustrie sowie die Spitzenwerte anderer Bereiche. Für das reale Bruttosozialprodukt werden ein Prozent Wachstum in diesem und zwei Prozent im kommenden Jahr voraus-

Pöhl als Hauptredner

Bonn (HH) - Das krisengeschüttelte internationale Finanzierungssystem, der wachsende Protektionismus und die Umweltpolitik sind Schwerpunktthemen des diesjährigen Kongresses, den der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) heute und morgen in Frankfurt veranstaltet. Bundesbankpräsident Karl-Otto Pöhl ist der Hauptredner der öffentlichen Kongreßveranstaltung in der Paulskirche. Bei der Aktion "Bosse als Lehrer" gehen über zwei Dutzend Unternehmer in Frankfurter Schulen und diskutieren aktuelle Wirtschaftsprobleme mit den Schülern.



GATT / Kontroverse Vorschläge im Agrar-Ausschuß

## EG für Exportsubventionen

IRENE ZÜCKER, Genf

"Exportsubventionen im Landwirtschaftsbereich sollten grundsätzlich verboten werden", diese Meinung vertraten Amerikaner, Australier, Kanadier und Neuseeländer auf der dritten Sitzung des Gatt-Ausschusses für den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten in Genf. Der Agrar-Ausschuß wurde auf der Gatt-Ministerkonferenz im Novem-

Abonnieren Sie Realismus

Die WELTwill aufzeigen, "was Sache ist". Und sie will in ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren deutlich machen, was die weltweiten Fakten und Tendenzen für uns bedeuten. Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann haben Sie täglich einen sicheren Beurteilungsmaßstab für verantwortliches Handeln.

#### DIE WELT

Hinwels für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht. Ihre Abonnenten-Besteffung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genugt) schriftlich zu widerruden bei: DIE WELT.

An DIE WELT, Vertreb, Postach 3058 30, 2000 Hamburg 36

#### Bestellschein

Bine Hefern Sie mir zum nachstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monathehe Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Auslund 35,00. Luftpostversand auf Aufrag anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Name: \_\_\_\_\_\_ Streße/Nr.: \_\_\_\_ PLZ'Ort: \_\_\_\_

Berei: \_\_\_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_\_

ich hobe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tapen (Absende-Datum genügt) 27 schriftlich zu widerrufen bei. DIE WELT.

ber 1982 mit dem Ziel gegründet, für die großen Probleme der Landwirtschaftspolitik Lösungen zu finden. Zu den 48 Teilnehmerländern gehören alle westlichen Industrienationen, die wichtigsten Entwicklungsländer sowie die wenigen sozialistischen Staaten, die im Gatt vertreten Auf der zehntägigen Sitzung des Agrarausschusses standen zwei Themen im Vordergrund: die Exportsubventionen sowie die dabei angewandten Maßnahmen. Die jüngste Ermittlung des Cott beweist des alle Lie-

ventionen sowie die dabei angewandten Maßnahmen. Die jüngste Ermittlung des Gatt beweist, daß alle Länder ihre Landwirtschaft gegenüber
dem Weltmarkt schützen. Deshalb
will der Ausschuß die Anwendberkeit wichtiger Gatt-Bestimmungen
auf die Landwirtschaft prüfen.

Bei der Beratung der direkten und indirekten Exportsubventionen, kamen zwei neue Vorschläge auf den Tisch, welche der EG Sorge bereiten: erstens die Konsolidierung der Agrarsubventionen. Zweitens den Gatt-Artikel über Subventionen zu ändern. Danach würden künftig die Beschränkungen, die bei den Einfuhren bestehen, auch auf Ausfuhren ausgedehnt.

Die EG hält dagegen am bestehenden Gatt-Artikel 16 fest, der Ausfuhrerstattungen im Landwirtschaftsbereich zuläßt. Wogegen Länder wie Amerika, Kanada, Australien und Neuseeland Exportsubventionen grundsätzlich verbieten wollen. Dies hätte zur Folge, daß Staaten, die konkurenzfähig produzieren können, wie Südamerika im Fleischbereich, Australier und Neuseeland im Milchsektor sowie USA und Kanada beim Getreide, ein Ausfuhrmonopol hätten und die EG (erstes Importland und zweitgrößter Exporteur) mit ihren hohen innergemeinschaftlichen Preisen nicht mehr auf den Welt-

markt exportieren könnte.

Trotzdem vertrat die USA in Genf den Standpunkt: Wer am konkurrenzfähigsten produziert, soll verkaufen. Da sie 50 Prozent ihrer Agrarproduktion exportieren, lohnt sich für die USA eine Exportsubvention nicht, sondern eher eine Produktionssubvention. Damit schaffen sie einen preisgünstigen Inlandmarkt und können billig exportieren. Für die EG hingegen, die nur rund 15 Prozent ihrer Produktion ausführt, wäre es zu kostspielig, die Produktion zu sobventionieren.

Zur Zeit liegt es im Interesse der EG, eine Lösung für die Eindämmung ihrer eigenen Agrarsubventionen zu finden. Dies könnte heißen, nur noch unter gewissen Voraussetzungen zu subventionieren oder sich eventuell aus einigen Märkten zurückzuziehen. Doch ein generelles Verbot für Ausfuhrerstattungen ist für die EG nicht akzeptabel.

USA / Der überbewertete Dollar kostet jährlich 50 Milliarden – Kongreß-Hearing

## Ohne Zinssenkung keine Abwertung

H.-A. SIEBERT, Washington
Beunruhigt über die zunehmenden
in- und ausländischen Proteste, die
sich gegen die offensichtlich nicht zu
erschütternde Stärke des Dollars
richten, hat der Kongreß in Washington neue Hearings durchgeführt. Bei
der Erklärung des Phänomens war
sich die Mehrzahl der Fachleute in
diesem Punkt einig: Die amerikanische Währung ist deutlich überbewertet, schnelle Abhilfe kann nur die
Reduzierung der US-Rekordhaushaltsdefizite schaffen, die über sinkende Realzinsen den Wechselkurs
drücken würde.

Großen Eindruck gemacht hat der deutschstämmige Gouverneur des Federal Reserve Board, Henry C. Wallich, der in der Notenbank als währungspolitischer Spezialist gilt. Nach seiner Rechnung hat der Dollar seit dem vierten Quartal 1980 auch inflationabereinigt 40 Prozent gewonnen, real liegt sein Wert heute um etwa 27 Prozent über März 1973, als in der westlichen Welt mit dem Floating begonnen wurde. Dies ist eine der Meßlatten, um die Überbewertung im Kaufkraftvergleich auszuloten. Laut Wallich beeinflussen diese

drei ökonomischen Faktoren die Pa-

H.-A. SIEBERT, Washington ruhigt über die zunehmenden ausländischen Proteste, die zun der offensichtlich nicht zu ternde Stärke des Dollars hat der Kongreß in Washingte Hearings durchgeführt. Bei därung des Phänomens war Mehrzahl der Fachleute in Punkt einig: Die amerikanischen ler Sicht wurde der Dollar wieder

eine verläßliche Anlagewährung.

Vergrößert wurde die Dollarnachfrage durch die Realzins-Differenz gegenüber anderen wichtigen Industrieländern, die sich von Oktober 1980 bis August 1983 von nahezu ein auf mehr als vier Prozent erhöhte. Das Resultat war eine Umschichtung bestehender Portefeuilles – anderen Valuten vorgezogen wurden jetzt Dollar-Investitionen, in die auch ein größerer Teil des globalen Sparaufkommens floß.

Auch Wallich ist überrascht, daß der Dollarkurs trotz der großen Defizite in der US-Leistungsbilanz nicht fällt. Sie werden für 1983 auf rund 30 und für 1984 sogar auf 40 Milliarden Dollar geschätzt. Nach seiner Ansicht ist die Dollarnachfrage aber so gewaltig, daß die negativen Effekte ausge-

glichen werden. Erst wenn die Gründe für diese Nachfrage – Realzins-Differenz, politische Unsicherheit und Schuldenprobleme – beseitigt würden, kämen sie zum Tragen.

Ein Zeichen können laut Wallich die USA setzen, indem Kongreß und Administration das Haushaltsdefizit kräftig zurückschneiden. Das wirke sich erheblich auf die Realzinsen aus, niedrigere Sätze seien die Voraussetzung für eine Dollar-Abwertung. Reduziert werde die Dollarnachfrage auch dadurch, daß "ausreichende Mittel für die Finanzierung der Anpassungsprogramme in willigen Entwicklungsländern bereitgestellt werden".

Nach Kalkulationen des Federal
Reserve Board kostet der überstarke
Dollar die USA selbst etwa 50 Milliarden Dollar jährlich (nominal), und
zwar in Form eines schrumpfenden
Warenverkehrs. Ohne die verbilligten
Importe würden die amerikanischen
Verbraucherpreise um anderthalb
Prozent stärker anziehen. Mitte 1983
war das US-Bruttosozialprodukt real
um ein Prozent, die Beschäftigung
um eine Million niedriger als bei einem "normal" bewerteten Dollar.

ITALIEN / Unterschiedliche Berechnungen von Arbeitgebern und Gewerkschaften

## Indexierung der Löhne bleibt umstritten

GÜNTHER DEPAS, Mailand Die italienische Regierung hat sich gegenüber dem Spitzenverband der italienischen Industrie bereit erklärt. das Problem der Lohnindexierung am Jahresende wieder aufzugreifen, wenn das am 22. Januar dieses Jahres unter Mitwirkung des Arbeitsministeriums abgeschlossene Lohnkostenabkommen einer Revisionsprüfung unterzogen wird. Mit dem Abkommen verpflichteten sich die Arbeitnehmerorganisationen, eine Erhöhung der Lohnsteuer zu akzeptieren, wenn die Zunahme der realen Lohneinkommen über der vereinberten Null-Linie liegen sollte.

Nach gewerkschaftlichen Berechnungen werden die Lohneinkommen in der italienischen Metallindustrie in diesem Jahr gegenüber 1982 um 13,2 Prozent zunehmen und damit die Inflationsrate um etwa 2 Punkte unterschreiten. Auf völlig andere Werte kommt der Spitzenverband der Industrie, demzufolge Löhne und Lohnkosten im Jahre 1983 das ins Auge

gefaßte Inflationslimit von 13 Prozent um mindestens 8 und höchstens 12 Prozentpunkte übertreffen werden

Treffen die Arbeitgeberberechnungen ein, müßte die Regierung demnach die Steuerschraube anziehen, um das Nullwachstum zu gewährleisten, wogegen im Falle der Richtigkeit der gewerkschaftlichen Zahlen ein Steuernachlaß gewährt werden müßte.

Die bevorstehende Prüfung des Januar-Abkommens will der Spitzenverband zum Anlaß nehmen, um das
Problem der Entschärfung der gleitenden Lohnskala erneut zur Diskussion zu stellen. Ausgangspunkt sind
Arbeitergeberberechnungen, wonach
die Kosten für die im Laufe dieses
Jahres abgeschlossenen dreijährigen
Tarifabkommen in der Zeitspanne
1983/85 durchschnittlich um mindestens 2 Prozentpunkte höher ausfallen werden als die Abkommen selbst

Die Differenz ist den Bewegungen der Lohnskala zuzuschreiben, die quartalsweise Löhne und Gehälter den vorangegangenen Preisbewegungen anpaßt.

Die Regierung selbst ist in dieser Revisionsfrage noch gespalten. Während der christlich-demokratische Schatzminister Giovanni Goria vor kurzem erneut die Notwendigkeit betonte, aus den Bewegungen der Scala mobile wenigstens die von der Dollar-Aufwertung und den Erhöhungen der Mehrwertsteuer resulstierenden Preissteigerungen herauszunehmen, ist der sozialistische Koalitionspartner nach wie vor nicht gewillt, eine Lösung ohne den Konsens der Gewerkschaften herbeizuführen.

Sowohl im Inland als auch im Ausland, zuletzt wieder von seiten des Internationalen Währungsfonds, ist man indessen überzeugt, daß sich die italienische Kosteninflation nur dann beruhigen wird, wenn es gelingt, Dampf aus der gleitenden Lohnskala abzulassen.

## OFCD vor

### OECD vor neuer Absprache

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Sämtliche an dem OECD-Agrément über Mindestsätze für staatlich garantierte Exportkredite beteiligten westlichen Industriestaaten mit Ausnahme von Kanada haben inzwischen den Revisionsvorschlägen des Konsensus-Gruppen-Vorsitzenden Wallen 21gestimmt, die Ende letzter Woche in London zwischen den Vertretern der EG, den USA und Japan ausgehandelt worden waren. In Paris nimmt man an, daß die Kanadier ihre Vorbehalte zurückziehen, womit die neue Regelung rückwirkend zum 15. Oktober in Kraft treten würde.

Sie sieht eine Senkung der Mindestzinsen für Exportkredite an arme und mittlere Länder vor. Für Kredite von zwei bis fünf Jahren werden die Zinsen von zehn auf 9,5 beziehungsweise von 10,85 auf 10,35 Prozent ermäßigt, für Kredite von mehr als fünf Jahren von zehn auf 9,5 beziehungsweise von 11,35 auf 10,70 Prozent. Den sogementen reichen Ländern müssen nach wie vor für die erste Kreditgruppe 12,15 und für die zweite 12,40 Prozent Mindestzinsen berechnet werden.

deszansen berechnet werden.

Die neue Zinsmatrix wird automatisch alle sechs Monate entsprechend der Entwicklung der Marktzinsen nach einer Gewichtung revidiert, die der Zusammensetzung der Sonderziehungsrechte beim Internationalen Währungsfonds (IWF) entspricht. Darüber hinaus sollen zwischen Mitte 1985 und Mitte 1986 die Mindestimsen um 0,5 bis 0,6 Prozentpunkte angehoben werden.

Die Bundesrepublik ist von dem Agrément nicht direkt betroffen, da sie keine staatlichen Zinssubventionen für Exportkredite kennt. Die Frage, ob sich Länder, deren Zinsnivenu unter den vereinbarten Mindestsätzen liegt, zu einer Heraufsetzung ihrer Exportkreditzinsen verpflichten müssen, ist noch nicht geklärt.

#### AUSSENHANDEL

## Afrika-Geschäft ging zurück

dpa/VWD, Hamburg Das deutsche Afrika-Geschäft ging im ersten Halbjahr 1983 zurück. Die Einfuhr aus Afrika fiel um 4,4 Prozent die Ausfuhr dorthin um 23,1 Prozent. Nach Angaben des Afrika-Vereins, Hamburg, ging die Einfuhr gegenüber dem ersten Halbjahr 1982 um 503 Millionen Mark auf 11,08 Milliarden Mark zurück, der Export um 2,87. Milliarden auf 9,56 Milliarden Mark. Bezogen auf das Gesamtjahr 1983 rechnet der Verein mit einem Handelsüberschuß zugunsten Afrikas von rund drei Milliarden Mark, nach 1,11 Milliarden Mark im Jahre 1982 und 582 Millionen Mark im Jah-

Bei den deutschen Einfuhren setzte sich die bereits 1982 begonnene Verlagerung der Rohölimporte weg von Algerien (minus 232 Millionen Mark) und hin zu Libyen (plus 227 Millionen Mark) fort. Die Rohöleinfuhr aus Nigeria blieb dagegen stabil. Em kon-junkturbedingter Rückgang der breit gestreuten Einfuhr aus Südafrika um 119 Millionen Mark sei - so der Verein – ebenfalls erwähnenswert. Zugenommen haben die Importe aus Tu-Rückläufig war die Einfuhr aus nesien, Marokko, Liberia und Zaire. Ägypten, Elfenbeinküste, Kamerun, Keniz, Kongo und Zimbabwe. Teilweise verlagerten sich die Importe hier auf andere Abnehmerländer (Frankreich, USA). Von den 57 statistisch erfaßten afrikanischen Ländern verzeichneten 37 Länder rückläufige Importe aus der Bundesrepublik. Den Grund hierfür sieht der Verein in der Finanzlage vieler afrikanischer Länder, ihren Handelsbilanzdefiziten, Auslandsschulden sowie Zins- und Tilgungsverpflichtungen. Der Rückgang der deutschen Ausfuhr entstand vorwiegend bei den wichtigsten Abnehmerländern deutscher Produkte in Afrika.

#### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Augsburg: Johannes Scholz, Bockum: Petra Hofmann geb. Hoogland, Schneiderin; Bean: Wolf GmbH, Alfter; Coesfeld: Nachl. d. Werner Karl Rothe, Gronzu; Eckhard C. Eickhoff GmbH, Gronzu; Dortmund: Fichtel Unternehmensberatungs GmbH; Fleesburg: Erik Ravn RG; Hamburg: OMNDMAR Ges. f. Warenhandel u. Verwaltung mbH; KG i. HE-SA-Ain-Bauslement: Hartert Sander KG; Itzeboe: Nachl. d. Käthe Grubert geb. Hoppe; Wehner Technik GmbH, Kiebitzrelhe; Kölz: Nachl. d. Rudolf

Roesner, Frechen-Bachem; Newstadt/ Watr.: Georg Strubel, Metzgermeister, Haßloch.

Anschluß-Konkurs eröffnet: Valhingen (Enz): Hans F. Arendt, Ing. Bietigheim, Inh. d. a. Hans F. Arendt, Maschlenfabrik, Seraheim b) FE-RO-TEX Hans F. Arendt, Wäschereibedarf, Seraheim.

Vergleich beautragt: Milhiderta Inn: Manfred Dreyer, Dipl-Ing Neuötting, Alleininh. d. Bauunternehmung St.

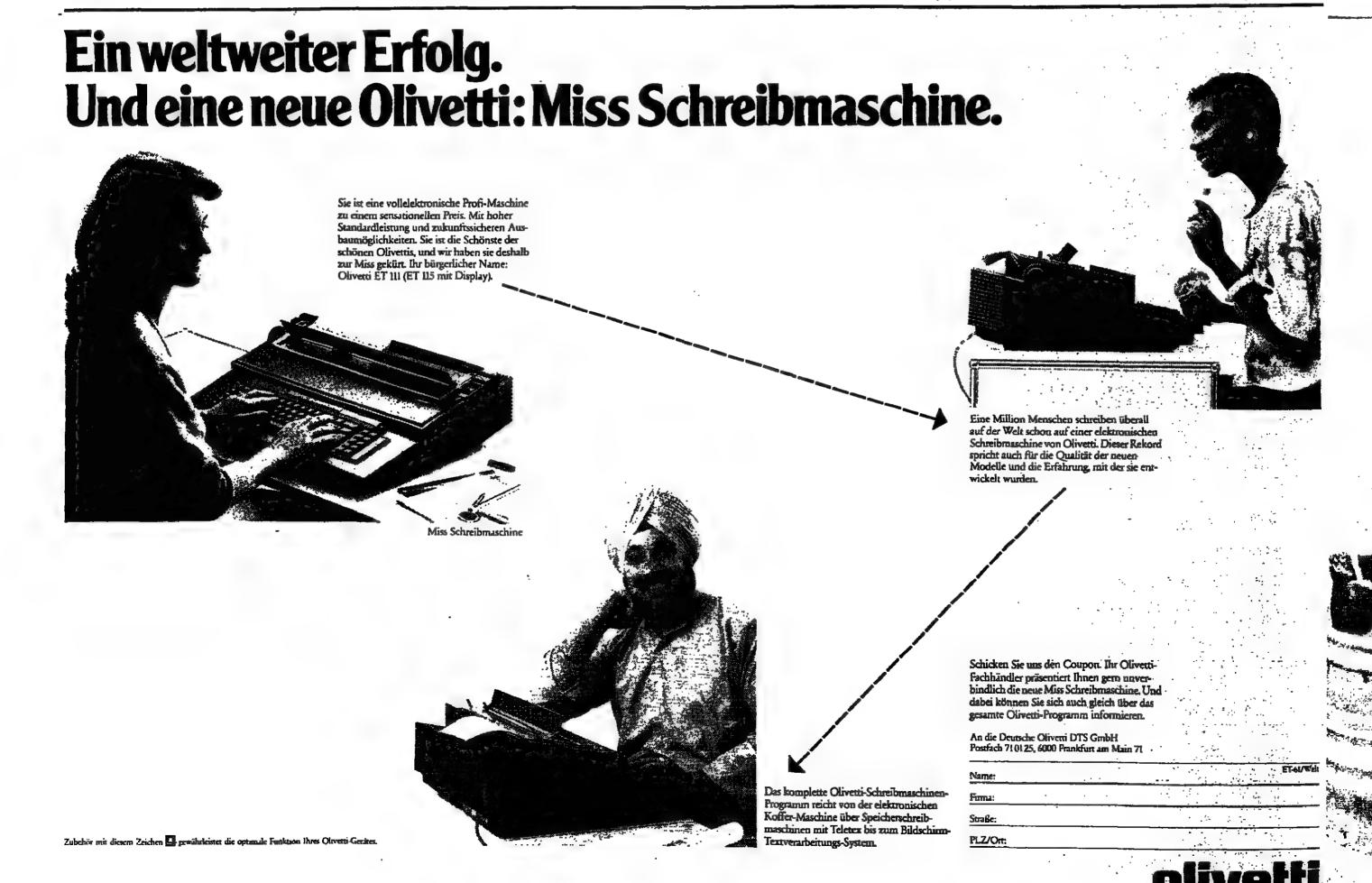

NIXDORF / 82 000 neue Computerarbeitsplätze

#### Beachtliche Zuwachsraten

DANKWARD SEITZ, Milinchen Eine lebhafte Nachfrage aus dem In- und Ausland vor allem von Geldinstituten registriert die Nixdorf Computer AG, Paderborn, nach Großobiekten. In zunehmendem Umfang würden den Unternehmen, wie Vorstandsmitglied Arno Bohn anläßlich der System 83 in München erklärte, die Ausstattung komplexer Filialnetze übertragen.

The state of the s

· Maring

17.13

1.22

ST THE

Eng.

speechtoff Berekurseifbe.

APPLES TO APPLE

The state of the state of

Pregame in Indianate Ethic

tion to the second

RSE

Als jungstes Beispiel nannte er die Svenska Handelsbanken, Stockholm, die ihr landesweites Filialnetz mit Nixdorf-Geräten ausstatten wolle, was für den Paderborner Computer-Hersteller ein Auftragsvolumen von rund 50 Mill. DM bedeutet.

Im Bereich Computerkassen sei in diesen Tagen ein Rahmenvertrag fiber die Lieferung von 1100 Einhei-ten mit der Nanz-Lebensmittelgruppe, Stuttgart, unterzeichnet worden.

In einem Zeitraum von fünf Jahren wird Nixdorf alle 280 Filialen mit Scanner-Kassen ausrüsten. Den Auf-

#### Messe für Erfolg beim Verkaufen

adh. Frankfurt Unter dem Motto "Mehr Mut zum Markt" steht der 11. Deutsche Marketing-Tag am 28. Oktober in Frankfurt. Dieses Thema, so betonte Wilhelm Zundler für die Deutsche Marketing-Vereinigung, sei vor dem Hintergrund eines wachsenden Verdrängungswettbewerbs gewählt worden, der neue Herausforderungen für die Unternehmen schaffe. Im Vordergrund stehe dabei ein verändertes Verhalten des Verbrauchers. "In Umbruchzeiten werden die ökonomischen Fensterplätze neu verteilt", erinnert Zundler. Dies verlange von den Unternehmen Initiative, mehr Zuversicht ins eigene Leistungspotential und mehr Mut zu

\_herzhaftem Wettbewerb\*. Rund um den Marketing-Tag findet (vom 26. bis 29. Oktober) die "marketing-services '83" statt, die sich als Messe für erfolgreiches Verkaufen" versteht und 320 Aussteller nach Frankfurt bringt, weit mehr als von den Veranstaltern erwartet. Die Aussteller stammen aus allen Bereichen des Marketings und wollen mit einem praxisorientierten Angebot alle Moglichkeiten aufzeigen, die für Marketing und Werbung zur Verfügung ste-

tragswert bezifferte Bohn mit mehr als 30 Mill DM

Insgesamt konnte Nixdorf, wie Bohn mitteilte, in den ersten drei Quartalen 1983 ein Auftragsplus von 25 Prozent und eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent gegenüber der entsprechenden Vorjahreszeit verzeichnen. Das für das Gesamtjahr gesteckte Umsatzziel von 2,7 bis 2,8 (2,3) Mrd. DM werde sicherlich erreicht. Die Ertragsentwicklung laufe gleich-

falls positiv. Über einen "erheblichen" Auftragsbestand verfüge man bei Mikrocomputern, deren Produktion erst im Mai 1983 angelaufen ist. Die Nachfrage übertreffe die Produktionskapazi-täten. Konkrete Zahlen wollte Bohn allerdings nicht nepnen. Produziert habe Nixdorf bisher im laufenden Jahr 82 000 neue Computer-Arbeitsplätze.

Investiert würden, so Bohn, 1983 mindestens wieder 280 Mill. DM. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich im laufenden Jahr um 1000 auf nun über 17 000 Mitarbeiter.

#### SKF: Silberstreif für Cannstatt

nl. Stuttgart Nach der Umstrukturierung des SKF-Werks Stuttgart-Bad Cannatatt, das Textilmaschinen-Komponenten und Automobil-Wasserpumpen-Lagerungseinheiten herstellt, sieht Geschäftsführer Karl-Josef Neukirchen von der Auftragslage her wieder bessere Zeiten kommen. Das Cannstatter Werk der SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt, dessen Mitarbeiterzahl um gut 400 auf 1250 Mitarbeiter per Ende dieses Jahres geschrumpft sein wird, kommt in diesem Jahr auf einen Umsatz von 150 Mill. DM. davon entfallen allein 90 Mill. DM auf Komponenten für Textilmaschinen.

Für 1984 wird aufgrund steigender Auftragseingänge mit einer Umsatzzunahme gerechnet. Der Exportanteil in der Sparte der Textilmaschinen-Komponenten (eine weitere Fertigung der SKF besteht in Singapur) liegt bei 80 Prozent. Den Marktanteil in diesem Segment gibt SKF mit über 50 Prozent an. Der Anteil werde sich in den nächsten Jahren noch beträchtlich ausweiten, da immer mehr Spinnereimaschinenbauer die Komponentenfertigung aufgäben, um sich stärker auf die Spinntechnik zu konzentrie-



## Die WELT berichtet von der Anuga

Lebensmittelhandel - Italien - Großbritannien



## Diskussion um schmales Sortiment

m Lebensmittelhandel regiert der Rotstift. Es gibt kaum ein bundesweit operierendes Unternehmen dieser Branche, das vor der Anuga nicht von der notwendigen Sortimentsbereinigung gesprochen hat. Mit dem Hinweis auf das Diktat des Kunden, der jetzt mehr nach Preis kaufe, sollen pro Geschäft bis zu 2000 Artikel aus dem Angebot genommen werden. Auch wenn das Vorgehen vom Handel immer umschrieben wird, eines ist klar. Dadurch wird die Auswahl für den Konsumenten kleiner. Und die mittelständischen Produzenten der Ernähnungsindustrie, die dem Handel nicht so günstige Konditionen einräumen können, werden als erste aus den Läden verschwin-

Der Hauptverband des Deutschen Lebensmittel-Einzelhandels und die Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA) haben auf Grund von Marktuntersuchungen renommierter Forschungsinstitute nun erstmals klare Ergebnisse zum Verbraucherverhalten bei Lebensmitteln vorgelegt. Und die widerlegen eindeutig die Angaben des Handels. "Es ist eben nicht so, daß der Konsument nur auf den Preis schaut", erklärte die Motivforscherin Carmen Lakaschus anläßlich des Symposiums "Polarisierung der Märkte oder starke Mitte?" Auf Qualität der Ware setzten immer noch 81 Prozent der Verbraucher, nur 19 Prozent würden dem Preiskriterium den

Vorzug einräumen. Auch ziehe der Konsument eine breitere Auswahl des Angebots eindeutig einem billigeren Preis vor. "Abgesehen von den Einkaufsstätten, die ganz offen ihr stark reduziertes Sortiment zu Billigpreisen offerieren", so Frau Lakaschus, "möchte der Verbraucher im Lebensmittelhandel keine schmaleren Sortimente haben." Er identifiziere dies mit einer

würde mit einem Wechsel der Einkaufsstätte reagieren. Vor allem komme es ihm dabei auf ein breiteres Angebot im mittleren Preisbereich

Das optimale Sortiment im Lebensmitteleinzelhandel hat die A. C. Nielsen GmbH untersucht. Dabei, so erklärte ihr Geschäftsführer Harald Ruppe vor gut 300 Teilnehmern der Branche, habe sich gezeigt, daß eine Sortimentsreduzierung in neun von zehn Fällen deutliche Ertragsnückgänge brächte. "Ein attraktives Angebot im Mittelpreis-Bereich hat dagegen die Umsätze bis zu 30 Prozent klettern lassen." CMA-Geschäftsführer Helmut Fahrnschon konnte denn auch bei der Präsentation der umfangreichen Dokumentation mit Befriedigung feststellen, daß der Verbraucher eine "Verödung des Sortiments nicht hinnehmen wird".

HENNER LAVALL

#### Neue Aktivitäten gefordert Fettsteuer ab

tungen nachzukommen, betonte Italiens Außenhandelsminister Nicola Capria auf der Anuga. Dabei gelte es vor allem, die Gemeinsamkeiten mehr zu betonen als die Differenzen. Konkrete Schritte seien in der Strukturpolitik unumgänglich, die höchste Priorität habe dabei der Agrarmarkt.

Frei von jeden Differenzen sind nach Meinung des italienischen Ministers die Handelsbeziehungen mit der Bundesrepublik, die sowohl im Import als auch im Export Italiens Handelspartner Nummer eins ist. Dies schließt auch den Agrarbereich ein, obwohl gegenwärtig ein erhebliches Handelsbilanzdefizit für die italienische Seite besteht. Die Bundesrepublik importierte im ersten Halbjahr 1983 im Ernährungssektor Waren im Wert von 1,9 Mrd. DM aus Italien, wobei der Anteil von Obst, Zitrusfrüchten und frischem Gemüse 45 Prozent betrug. Gleichzeitig wurden jedoch deutsche Agrarprodukte

Die EG müsse endlich in die Lage im Werte von 2,7 Mrd. DM nach Ita-versetzt werden, ihren Verpflich-lien geliefert, das allein 42 Prozent lien geliefert, das allein 42 Prozent aller exportierten deutschen Molkereiprodukte aufnahm. Die Differenz in der Handelsbilanz ist in erster Linie die Folge ungünstiger Währungsparitäten für Italien.

Als besonderes Problem stellt sich auf der italienischen Seite gegenwärtig die Weinproduktion, denn das Land ist nach wie vor größter Weinanbieter der Welt. Die diesjährige Ernte dürfte mit 76 bis 77 Mill. Hektoliter noch größer als die Vorjahres-ernte von 72,5 Mill. Hektoliter ausfallen, so daß hier ernste Absatzschwierigkeiten zu erwarten sind.

In Köln stellen 380 italienische Lebensmittelhersteller aus. Mit der Ausstellungsfläche von rund 3800 Quadratmeter gehört der Gemeinschaftsstand zu den größten ausländischen Beteiligungen, was gleichzeitig unterstreicht, welche große Bedeutung dieser Messe zuerkannt wird.

H. HILDEBRANDT

## Briten lehnen

Der von der EG ins Auge gefaßten Öl- und Fettsteuer erteilte Michael Jopling, britischer Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, eine eindeutige Absage. In Köln nannte er solche Plane "eine unvernünftige Angelegenheit", da sie die Verbraucher belasten würde. Außerdem benachteilige sie die verarbeitende Industrie und verärgere eine Reihe von Drittländern. Die britische Regierung weise daher alle Vorschläge entschieden zurück. Gegen eine gemeinsame deutsch-britische Opposition wird sich nach seiner Meinung eine solche Steuer in Brüssel nicht durchsetzen lassen. Optimistisch äußerte sich der Minister über die Erfolgsaussichten der neuen britischen Lebensmittelexportoffensive, an der unter dem Motto Food from Britain" auf der Anugamehrals 80 Firmen beteiligt sind. Jopling sagte: "Wir Briten sind zwar dafür bekannt, immer ein bißchen spät zu kommen, aber schließlich sind wir doch da. Das gilt auch für dieEG."

WEISHAUPT / Konsolidierung verschoben

### Gutes Wachstum im Ausland

Für die Raumheizung werden Öl und Gas auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Davon überzeugt ist Siegfried Weishaupt, geschäftsführender Gesellschafter der Max Weishaupt GmbH. Schwendi/Württ., des Marktführers auf dem Gebiet der Brennerherstellung. Aufgrund dieser Perspektive denke man, wie Weishaupt in Brüssel vor Journalisten betonte, im Augenblick nicht an eine Diversifikation des Programms.

Mit dem Geschäftsverlauf in 1983 ist Weishaupt zufrieden, der Umsatz-Zuwachs belaufe sich bisher auf 5 bis 6 Prozent. Dieses Wachstum hoffe er auch bis zum Jahresende durchhalten zu können. Besonders günstig im Trend lägen dabei die Auslandsaktivitäten vor allem in Frankreich, Italien und der Schweiz. Allein Brasilien bereite Sorgen. Dort solle aber "auf reduzierter Flamme" mit 90 Mitarbeltern die erreichte Position gehalten werden.

Um die Wachstumschancen voll nutzen zu können, hat Weishaupt die ursprünglich eingeplante Konsolidierungsphase zunächst einmal verschoben. Das Stammhaus investierte in 1982 wie im Vorjahr etwa 16 Mill. DM. hinzu kommen 6 Mill. DM bei den Auslandstöchtern. Diese Volumina sollen in diesem und im nächsten

WERNER NEITZEL, Brüssel Jahr nicht gekürzt werden. Schwerpunkte der Investitionen sind Rationalisjerungsmaßnahmen sowie der Ausbau und die weitere Stärkung der Vertriebsorganisation und des Servicenetzes.

Infolge der ungünstigen Entwicklung im öffentlichen Bau und der Schwierigkeiten in Brasilien verringerte sich der konsolidierte Gruppenumsatz in 1982 leicht um 3,9 Prozent auf 221 Mill. DM. Das Stammhaus setzte 184 Mill. DM (minus 2,8 Prozent) um, wobei der Exportanteil wiederum bei etwa 36 Prozent lag. Seinen Marktanteil bei Ölbrennern (wertmäßig) gibt Weishaupt für die Bundesrepublik mit über 25 Prozent an, bei Gasbrennern liegen die Anteile noch höher. Zweistellig waren die Umsatzzuwachsraten in Belgien, Frankreich und in Dänemark. Gute Chancen rechnet sich Weishaupt für die USA und Kanada aus.

Da am Markt die Wärmedämm-Maßnahmen Wirkung zeigten, verspreche sich das Unternehmen ein wachsendes Geschäft auf dem Gebiet der Brenner mit kleinerer Leistung. Zur Ertragslage meinte Weishaupt, sie sei nach wie vor zufriedenstellend. Für 1983 rechnet er mit einer Verbesserung. Die Eigenkapitalquote liegt über 50 Prozent.

GIESSEREIEN / Produktion sinkt weiter

### Hoffen auf Besserung

DANKWARD SEITZ, München "Wenn die Automobilindustrie das gegenwärtige Niveau auch 1984 halten kann und die erwartete Trendbesserung im Maschinenbau wirklich eintritt, dann kann auch die deutsche Gießereiindustrie auf ein wieder etwas besseres Jahr hoffen." Für 1983 muß sich die Branche, nach Angaben des Hauptgeschäftsführers des Deutschen Gießereiverbandes, Hans Adolf Esch, auf einen weiteren Produktionsrückgang von 4 bis 5 Prozent einstellen. Im vergangenen Jahr war die Produktion bereits um 5,4 Prozent auf 3,5 Mill. t zurückgegangen, wobei allerdings der Umsatz leicht um 2,2 Prozent auf 9,1 Mrd. DM

gesteigert werden konnte. Auch wenn Esch von einer Trendwende noch nicht sprechen will, so hat sich die Gießereikonjunktur in den letzten Wochen doch offensichtlich auf dem niedrigen Niveau deutlich stabilisiert. In den ersten acht

Monaten 1983 nämlich lagen sowohl Produktion als auch Absatz um rund 10 Prozent unter den Vorjahreswerten. Nicht ganz so ausgeprägt gingen die Bestelleingänge mit minus 1,6 Prozent zurück. Und daß die Auftragsbestände in den letzten drei Monaten nicht mehr gesunken sind und per Ende August mit 3,2 Prozent leicht über dem Vorjahresniveau liegen, kann als kleiner Lichtblick angesehen werden".

Diese Zahlen dürfen, so Esch, allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Entwicklung in den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich verlaufen ist. Nimmt man nämlich die Druckrohre, die von einer lebhaften Nachfrage aus dem Ausland profitierten, was zu einem Auftragspush von nicht weniger als 36 Prozent führte, heraus, so verbleibt ein Absatzminus von 11,1 Prozent und ein um 5,5 Prozent geringerer Auftragseingang.

## Blau ist schlau.



Immer mehr Unternehmen senken ihre Transportkosten mit interRent. Mit einer Summe von Vorteilen. die wir "interRentabel" nennen interRentabel ist z.B. die bedarisgerechte Vieltalt unseres LKW-Programms. interRentabel ist die energiesparende Technik, z.B. Dachspoiler bei unseren Großen.

Zeitsparende Technik wie Ladelifts. Zollverschlüsse und Aufbautechnik mit Hochdachem und Kotteraufbauten, interkentabel sind natürlich auch die bedartsgerechten Tarile, z.B. die Einweg-Miete (hier anmieten und am Zielort abgeben, d.h. keine Leeriahrien mehr), die natürlich um so zielsicherer

funktionieri. je mehr Stationen eine Autovermietuna hat interRent bietet Ihnen mit über 300 Vermiet-Stationen das mit Abstand dichteste Netz in Deutschland, Die blaue Flotte. Für alle, die schlau sind.

Im Telefonbuch finden Sie uns unter i.



PKW · LKW · WOHNMOBILE

#### Zion-Preis Pename Warenpreise - Termine Wegen einer technischen Störung wurden die Notierungen am New Yorker Rohstoff-Terminmarkt am Nachmittag unerhältlich. Dexische Alu-Gußlegierungen Nach den letzten verfügbaren Zwischenständen zeigt sich bei Gold, Silber und Kupfer ein einheitlicher Aufwärtstrend in affen Bereichen, Kaffee und Kakae tendieren bei kruzfristigen Sichten 886,00 905,00 916,00 911,00 968,00 971,00 788,00 fester und mittelfristig etwas schwächer. Erdsefföl Mew York (csib) Sänkstasten job Vi Getreide und Getreideprodukte Erläuterungen - Rohstoffpreise 207,00 241,50 242,50 242,50 244,00 244,00 232,00 lew Yorker Metalibörsö 0,4536 kg; 1 R. - 76 WO - (-); 8TC - (-); 8TD - (-) 12,10 12,30 12,38 31,82 31,05 29,75 10,65 11,34 11,70 11,97 12,15 4 924 46,20 46,70 47,10 47,40 14. 10. 38,75 atemationale Edelmetalk DM je 100 kg)



Martin, k]osterira: (1775-1843). schenkte uns 1826 den nach

## Nutzen Sie seine rasche natürliche

Hilfe. Wenn Hektik und Streß Ihnen zu schaffen machen: Vertrauen Sie dem echten Klosterfrau Melissengeist.



Wetterfühligkeit, Erschöpfung, schlechter S Streß. Nicht einnehmen bei Lebererkrankt



Höflichkeit, Liebenswürdigkeit im Umgang miteinander im Bus, im Wartezimmer, im Theater, in den Restaurants ist unmodern.

Man gibt sich cool und distanziert, fordert aber eine humanere Gesellschaft. Die brauchen wir wirklich. Gehen wir aufeinander zu, so oft es möglich ist.

> Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir ihnen auf Wunsch geme zu. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumarinstraße 57, 5300 Bonn 1

An alle Importeure und Exporteure

## TRANSFRACHTCONTAINER.

Informationsvorsprung Wer mit Containern fährt, fährt schon heute eine hochentwickelte Transporttechnologie. In der schafft Wettbewerbsvorsprung.

Bundesrepublik hat Transfracht ein spezielles Netz mit schnellsten

Verbindungen von Übersee über Land zur Verfügung. Auf Schiene und Straße. Als Partner des größten Verkehrsträgers ist das eine Garantie, die Transfracht zuverlässig geben kann. Mit Größe, Flexibilität und Leistungsfähigkeit dieses Systems ist es aber nicht getan. Transfracht hat mit dem Container in der Bundesrepublik die Transportwege der Zukunft mitentwickelt. Die Effizienz des Containerverkehrs bringt Käufer und Verkäufer einander schneller näher. Das liegt auch daran, daß Transfracht von Anfang an im Gespräch ist – und auch im Gespräch bleibt: Dafür sorgen modernste Kommunikationstechniken. Dieser Informationsvorsprung kann auch Ihr

Wettbewerbsvorsprung sein. Vielleicht suchen Sie als Käufer oder Verkäufer auch einmal das Gespräch mit den Transfracht-Transport-Profis. Wir bringen Sie auf den richtigen Weg.



Der Memill Lynch-Konzern: Bilanzsumme 1982: über 20 Mrd. US-\$ Uber 4,2 Millionen Wertpapierkonten 500 Niederlassungen und Büras in 29 Ländern 37000 Mitarbeiter, ca. 10000 Kundenberate

## Gerade bei spekulativen Kapitalanlagen ist die Seriosität Ihrer Partner wichtig...

...meint Merrill Lynch.

Merrill Lynch wetb, daß nur eine geringe Anzahl von Anlegem für Futures Trading geeignet sind. Im Interesse dieser Anleger bewerten wir streng folgende, unabdingbare Voraussetzungen: erhebliches Risikokapital, richtige Einstellung, Temperament und Disziplin. Fehlt nur eine dieser Bedingungen, so sind die Gewinnchancen erheblich reduziert.

Auch oder gerade bei Risikokapital brauchen Sie den geeigneten Berater. Memil Lynch als weltweit einer der größten Ananz-Dienstleistungskonzeme ist an den wichtigsten Termin- und Rohstoffbörsen der Welt vertreten. Ob Sie an spekulativen oder an Absicherungsgeschäften interessiert sind – bei uns finden Sie den richtigen Ansprechpartner. Denn unsere Qualität im Research und unser professioneller Service werden in den USA und weltweit von den breitesten Anlegerkreisen, von Verbrauchern, Exporteuren, Produzenten und auch Spekulanten hoch geschätzt.

Schließlich sind wir Spezialisten für seriöse Investitionen.



Wenden Sie sich für weitere Informationen an das nächstgelegene Büro des deutschen Repräsentanten Merrill Lynch AG:

4000 Düsseldorf · Karl-Amold-Platz 2 · Telefon 02 11/4 58 11 6000 Frankfurt/Main · Ulmenstraße 30 : Telefon 0611/71530 2000 Hamburg 1 - Paulstraße 3 : Telefon 040/321491

8000 München 2 · Promenadeplatz 12 · Telefon 089/230360 7000 Stuttgart 1 - Kronprinzstraße 14 - Telefon 07/11/22200

Mara

die

## VIELE REDEN VOM FRIEDEN. WIR ARBEITEN FÜR IHN.



New Yorker Melall

ven

riosität

|          | Diensfag, 18. Oktober 1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Nr. 243 - DIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | WELT                                                                                                                                                      | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3/0      | Bendesanielhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 6 dgl. 78 st 7,666 01<br>8 % 6-1, 77 5:69 81<br>8 dgl. 79 1 7,669 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7. 16. (14. 16.<br>2.5 92.45<br>9.15 93.1<br>9.58 99.5                                                                                                    | Die Entwicklung der Geldm<br>ende statigefundene Kurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ten leicht e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cholt us Us-Soudmarkt om Wochen- uf die Tendenz om deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F II Dayson, Holds 71 7007<br>7% Coost, Boson, 71 99,57<br>I Ct. Texaco I-4 99,57<br>I Guillesto, 64 99,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14. 10<br>1005G<br>39.51<br>39.21<br>39.51                                | Optionsscheine  17. 10. 14. 10.  F 11 BASF Owe Zing 82 47 48.2  The Bayer Res. 79 44.8 43.4  10th Bayer Res. 52 41.5 57.4  75 BRF Bas Int 31 64 58.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14, 19,                                                                                                                         | che Ak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17. 10. 14. 10.                                                                                                                          |   |
| j.       | # 4 mml. 57* 484 100,50 100,56 100,56 144,61 148 189,55 189,55 144,61 61 148 1006 1006 1006 1006 1006 1006 100,57 100,57 100,57 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 dgl. 81 365 11<br>10% dgl. 81 991 11<br>10% dgl. 81 11/1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03.9 103.85<br>12.1 112.1                                                                                                                                 | Kentenmarkt durch, wenn a<br>sich aber bei den öffentlic<br>0,25 bis 0,30 Prozentpunkte<br>Ähnlich war die Entwicklu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ych nicht ganz im erhofften<br>hen Anleihen mit längere<br>n ab. Kurzläufer konnten si<br>na bei den DM-Auslands:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ausmaß, Immerhin zeichneten<br>n Laufzeiten Kursgewinne von<br>ch nur geringfügig verbessern,<br>unleihen. Am Piandbriefmarkt<br>Kursen erst teilweise nieder.<br>et.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 496 Harpen 59 15286<br>It Heades 64 99,751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 957<br>59,258<br>100G<br>18206<br>89,751                                  | 3% Commercial, 78 48 47,5<br>7 Combit. Mt. Luc. 83 75 74,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F L'Air Liquede   1568   O Alco   O A   | 1569<br>189.9<br>116<br>130<br>1.56.4<br>144<br>102<br>22<br>166.5<br>166.5                                                     | The state of the s | 19.55 18.5 177 173 1805 180 142.5 142.5 142.5 1235 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13                                                 |   |
|          | ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | 17. 16. 14. 10.<br>15. Sayer Habs Pf 14 6078 0078<br>5 dg. Pf 20 876 2016<br>2016 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17. 10. 14. 10.<br>18. 19. 44. 77.77 80.3 93.51<br>19. 10. 19. 42 93.55 80.85<br>101.86 101.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17, 10.   14, 10.<br>11 0 Reservings, PT 21   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   127, 50   12 | II Nemath B4 997<br>7% 691.71 996<br>7% Sunstant 71 996<br>7% 621.71 99.6<br>7% 621.71 99.6<br>7% 621.71 99.6<br>7% 800.72 99.7<br>7% 800.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 996<br>99,558<br>90,56<br>90,751                                          | 39- Dr. Br. Int. 27 122.3 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142. | J An Magney 12,5 F Am T & T 170,5 F American Layer 18 F Ample Am, Bold 2012 F Ample Am, Bold 2012 F Ample Am, Bold 10,5 F American 10,5 F American 10,5 F American 10,5 H All Recheld 121,4 H Atlas Copee 206 M Aron 65,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22<br>188,5<br>55,8<br>280<br>                                                                                                  | F Mitschaft E. F Mitter Dt. F Mitter L. F Mitter L. F Mitter Englis. F Mitter Englis. F Mitter D. H Mitter D. F Mi | 46<br>1,8548<br>1,857<br>1,86<br>1,95                                                                                                    |   |
|          | 314 cg/ 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6% doj. 86 588 55<br>5 doj. 72 1 987 10<br>10 doj. 81 348 11<br>18% doj. 81 668 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,36 98.3<br>00 100G<br>07,85 107,85<br>08,16 109,1                                                                                                       | M. S. Bayer, Hypo Pf 38 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 5 PR. Hypothic. Pf 68 58G 88T 556 40J. Pf 59 756 756 756 756 64J. Pf 79 786 90.5G 90.5T 86T 86T 86T 86T 86T 86T 86T 86T 86T 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | # 6 Manage M 41 866 766 766 766 896 601 P1 137 7606 33.56 33.56 33.56 77 dg. P1 04 35.56 35.56 35.56 77 dg. R5 40 82.56 85.56 85.56 77 dg. R5 40 82.56 85.56 82.56 77 dg. R5 40 82.56 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7% Röcimer W. 77 R dgl. 72 R dgl. 72 SS.45 S Krapp 64 S Linde 64 S Manusesmann 59 6 Masselwatt 63 90,500 8 10MK 61 8 dgl. 52 55 CRObas. Kraft. 54 S76 Ost. BayK. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98,751<br>99,251<br>99,56<br>98,10<br>99,56<br>98<br>95,7<br>95,7<br>1006 | Optionsanleiben  F Pto BASE 74 m0 170 1700 1700 1700 1700 1700 1700 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M Atta Copes   256   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5   15.5      | 21,0<br>22<br>21<br>18,720                                                                                                      | All (Rg. Servicion)  Dilgit, Westendarium  Filentis  Allines Sac.  Falapour El.  Falapour Schapur  Filencom Schapur  Filencom Allicon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81 89.6 2506 0.37 0.22 0.37 0.22 0.37 0.22 0.37 0.22 0.37 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32                                        | , |
|          | 874 09: 71 469 58;46 94.65<br>714 691.73 469 58;46 95.4<br>19 691.73 489 108.1 138,16<br>74 601.79 899 97;45 99.8<br>8 691.79 899.8 59.85<br>74 601.79 899 597;15 591,65<br>74 601.79 899 57;15<br>74 601.79 899 57;15<br>74 601.79 899 57;15<br>74 601.79 8189 57;15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 661, 80 3.60 85<br>7% 661, 80 3.60 85<br>6% 661, 80 1250 10<br>16% 661, 81 10631 11<br>9% 661, 82 892 10<br>6% 661, 82 892 10<br>6% 661, 83 383 56<br>5% 661, 83 363 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           | in 6 Los. Audo. 15 15   886   96 5 6 dgl. 25 16   94,758   94,758   94,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756   96,756  | 10 mg/ d = 102,25G 192,25G<br>F 5 mmm Pl 8 109G 159G<br>8 mg/ Pl 31 53,2 50,2<br>8 mg/ Pl 31 53,05<br>4 mg/ Pl 35 59G 59G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M 5 Vermank Reg. Pr Se 116G 1166<br>6 dgs. Pf S6 78G 78G 78G<br>7 dgs. Pf 100 89,256 99,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D 1 Pac. Mos. Sac. 10 89,500<br>F 5% Po. Sac. Sac. 59,250<br>F 40, 50 94,51<br>1 44, 45 94,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89,5G<br>99,25G<br>94,5T<br>94,5G                                         | Währengsanleihen  Fit brains 75 955 955 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F setto peg), house.  D Bettere Foods  D Bettere Foods  D Bettere Foods  SEG  F Stock & Doctor  The Stock & Doctor  F Stock & Doctor  F Boul  Better Food  F Canno  F Stock  F Canno  F Canno  Control  C | 1861<br>79,516<br>63<br>66<br>105<br>5,7<br>7,65<br>16,984<br>28,5                                                              | F Hissau Steel F Hissau - heb F Hessa Hydro F Histon Smoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |   |
| 1        | 794-00, 7911 11409 180,3 82.3 744-00, 7911 11409 180,3 87.9 10-00 80 97.9 10-00 80 97.9 10-00 80 97.9 10-00 80 97.9 10-00 80 97.9 10-00 80 97.9 10-00 80 97.9 10-00 80 97.9 10-00 80 97.5 10-00 80 97.5 87.60, 62 1160 97.5 87.55 87.55 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Länder – \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           | 99- cgf. Pf 705 101.89 101.98 101.98 101.98 101.758 101.758 102.259 102.259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H 8 Hys.Ling. Pf 80 80,75 80,75 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,76 80,7 | 0 1 Wan 1 P 250 100.86 100.86 694 doi. P 402 25,156 105,86 105,87 105,88 105,87 105,88 105,87 105,88 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87 105,87   | 315 FBME 50 DBLBG.<br>6 dgl. 63 35,259<br>6 dgl. 65 24.5<br>7% dgl. 72 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,6G<br>95,6<br>94,5<br>99,65<br>88G                                     | 7% 101. 53 c0 78.5 786<br>3% Contile Mr.<br>78 m0 Oak 108.78 108.78<br>7 3% dg 78 eg oak 87.2 87.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Boll 12,61<br>F Can. Puellic 194,5<br>F Casio Couga 14,5<br>F Catropilar 114,5<br>O Ch. Nechastan 123G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.5V<br>108.5<br>14.2<br>16.5<br>114.5                                                                                         | 10 v. Commerce) 5 Operum Tatage 6 Pathoned 10 Pages 6 Perusy-Ricard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29.1<br>190<br>55.1<br>19.7<br>19.5<br>90.5                                                                                              | : |
| 4)<br>7. | \$\text{Su}\$ (\$\text{cg}\$, \$\text{vi}\$) \$\text{Su}\$ (\$\text{Su}\$) \$\tex | 6 5½ 5d White, 78 36 505<br>614 6d. 82 52 58<br>604 6d. 82 57 115<br>6 4d. 68 55 56<br>7 4g. 77 64<br>7 4g. 77 64<br>6 4d. 78 64<br>6 4d. 78 64<br>6 4d. 78 65<br>6 4d. 78 65<br>7 4d. 78 65<br>7 4d. 82 50<br>7 4d. 83 70<br>8 4d. 84 70<br>8 |                                                                                                                                                           | M. 5 Bayer. Verbit. Pt 31 1786 3186<br>SVs. dgt. Pt 28 788 788 85.6<br>6 dgt. Pt 4 886 859 85.5<br>8 84 dgt. Pt 12 856 85.6<br>7 dgt. Pt 20 856 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 5 Ltdr. Rhyddr Pl 4 1126 1125<br>5 dgl. Pl 12 516 916<br>F 46. W 25 53.256 63.256<br>10 del Pl 40 102.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144 dir 12 1202   1202 224   100 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165,5T<br>-Zing.<br>100<br>98G<br>99,25G<br>189,95T<br>89,76T             | 77 m0 \$ 1276 1277 db \$ 1276 1277 db \$ 1476 db 77 db \$ 24 84.5 106.25 374 db . 82 mg 10786 db . 8 15 15 15 15 15 176 da . 82 db 2 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O Ch. Marhatan 12% F Chryster 81.5 At Cansup, 936 F Corp. Cota 940.1 O Colpute 61.50 F Cores. Gold F. 20.2 12570 D Cots. Gold F. 20.2 12570 D Cots. Grand 12570 D Cots. Grand 12570 D Cots. Grand 12570 D Cots. Grand 12570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125.9G<br>82.4<br>91<br>926<br>143.568<br>627<br>20.8                                                                           | F Person Hexard F Person F Pinlip Monts B Pinlips D Planance Ares F Puch M Palazor M Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2556   3506   66   65   101   178   41   42.9   12.16   2.55   2.55   43.0   44.1   44.1                                                 |   |
| 4        | 8% opt. 82 982 102.8 102.85<br>PA dpt. 82 12/82 86.5 58.2<br>PA dpt. 83 163 94.95<br>PA dpt. 83 163 94.95<br>PA dpt. 83 163 94.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 001.78 55 435 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182,256<br>102,256<br>102,25<br>102,26<br>10,5<br>10,5<br>100,5<br>100,35<br>100,35<br>100,35<br>100,35<br>100,35<br>100,35<br>100,35<br>100,35<br>100,35 | 7 dol. Pl 31 98.256 89.25<br>6 dpl. Pl 34 95.506 55.506<br>9% dpl. Pl 37 800.5<br>8 dpl. W 31 800.56<br>100.36<br>100.36<br>100.36<br>100.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F apt   R2 28   50 56   90,56   101,756   101,756   101,756   101,756   101,756   101,756   101,756   101,756   101,756   101,756   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,56   105,   | 7 COL. PT 20<br>D 5% West Hypo. PT 980 101,16<br>101,18<br>9 dgl. PT 564<br>103,46<br>9% dgl. KS 284<br>103,36<br>106,16<br>105,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96,751<br>96,6<br>100,17<br>95,17<br>97,6                                 | 94 dg. 83 dg 91,750 91,75<br>FM 746 F 1280 1280 1280<br>672 dg. 73 dg 3M 976 1976<br>Optionsscheine<br>F 85 845F 74 80,9 158,7<br>Stumpt 78 83,5 1818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F Dart & Kraft 182<br>W De Beers Com 21.5<br>F Deete Comp 183.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>10                                                                       | 10 Prote Computer F Propriet & G Grammak Lans M. Humper (10) F Rout Ong. F Rout A St. 101 Roberto F Rodon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CS   CS   CS   CS   CS   CS   CS   CS                                                                                                    |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 974 dgl. 20 89 10<br>774 ikmanter 71 57 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 256<br>22.9 102,798<br>10,86 100,25<br>10,786 100,756<br>1,56 94,756                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7% dgl. 20 80 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,87 100,86 100,87 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 10 | S 8 WG. thyo. Pr 84 766 766 996 996 996 996 87,656 87,656 7 dg. Pt 5 100,059 100,059 Sonderinstitute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wandelanleih  F 44 ACO 05 185 185 185 185 185 185 185 185 185 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 960<br>948<br>1209                                                        | Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Al Deftal Equent. 256.9 M Desky Ped 165.3 M Desky Ped 165.3 M Done Petrolesro 165.3 D Devember 165.5 D Devember 165.5 M East Drief Gold 80,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162.5<br>10.95<br>95.5<br>57<br>130.5                                                                                           | ST Robers F Reclavell 14. Ratmen F Shames F Shames F Robers No. 101 16. Report Datas 16. Researchung Plas. Hold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225 275<br>1,73<br>4,37 4,37<br>110 7 120<br>27,3 27,4                                                                                   |   |
|          | 9% 401. 50 S.3 285 101.36 107.36 H<br>9% 401. 50 S.4 385 102.55 182.45<br>9% 401. 80 S.5 485 101.9 181.65<br>8% 401. 80 S.5 585 101.3 181.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 dgl. 72 87 107<br>7 le dgl. 88 98 94<br>614 Hamburg 78 85 10<br>614 dgl. 77 92 94<br>8 dgl. 80 92 92 107<br>7 /4 dgl. 23 92 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 7                                                                                                                                                       | 5 DECEMBER PEAN 1148 1148 5 day, P1 54 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 114,596 | 8 dgl. (74 dgl. 155 8 100,95 189,168 17 dgl. 155 8 100,95 189,168 17 dgl. 155 8 100,95 189,168 17 dgl. 155 8 100,95 189,168 100,95 17 dgl. 17  | B COL P 47 179.56 79.56 79.56 70.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56 50.56    | 4% Canon Inc. 77 382T<br>3½ Cas. Comp. 78 2666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3657<br>268<br>121,56<br>6206<br>415G                                     | F 5 Bayer 69 104.1 106.1 1856 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D Du-Puni Chi<br>M East Drief Gold 89,1 0<br>D East Ast Lines 15,5<br>F Eastman Kodah 188<br>F Elf-Application 56,9<br>F Embart 145/G<br>D Excession 145/G<br>O Exmant 2780<br>D Electron 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.1<br>187,5<br>57.5<br>1466<br>1421<br>2156                                                                                   | F Santon Steinscrip  10 Santon  F Sanyo Etic  F Sanno Bit  M SASSE  F Schleinbeger  F Schleinbeger  F Schleinbeger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.75<br>1887 176<br>2.35 276<br>2.35 276<br>6.76 6.75<br>5.76 5.76<br>196 9.95<br>197 140<br>197 140                                     | • |
|          | 8 (eg. 20 S.7 8.65 100.75 100.65 714 (eg. 80 S.8 100.85 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 100.05 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 Housen 71 86 10<br>8/4 dgl. 78 86 83<br>n6 Medists, 80 84 90<br>214 dgl. 70 86 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.25 100,1<br>.5 93,3                                                                                                                                     | 5% 05-4 model: W 21 1146 1146<br>5% 00, W 60 736 20, 256<br>6 451. N 66 59,956<br>9 dof, KS 139 102,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 dg/. 65 25 106,756 108,756 1114 dg/. 65 98 110,756 1119,756 1119,756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 def, Pf 165   59,256   59,256   55,756   56 dpt, RS 73   58,756   55,756   55,756   56 dpt, RS 73   58,756   55,756   55,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756   56,756      | 51/4 Hoogovers 68 896<br>31/4 Izumya Co 78 100,56<br>31/4 Izumya Co 78 86,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 886<br>180,25<br>98                                                       | ### 1986   Page   Page  | D dgi. Vz. 3,666<br>F Finsings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,5<br>4,8<br>3,45<br>297G<br>48G<br>179,5<br>56                                                                               | F Scient, Bardoneur M Sees, Rockuck T Boye Street F Spring Preser F Spring Preser H Shell T & T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 907 940<br>314 217<br>107,9 607 5<br>70 6.86 6.90<br>290 280<br>20 22.8<br>86.5 66 1                                                     | , |
|          | 10 dgi, 81 5.15 486 104,6 104,55 194 dgi, 81 5.15 686 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,4 105,4 105,5 105,5 105,4 105,1 105,1 105,2 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7% 601.72 87 89.<br>8 dgl. 72 87 10<br>7% 6gl. 79 87 98<br>7% 6gl. 82 82 86<br>8 dgl. 83 85 97<br>7% 6gl. 83 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | 9 dgL Pf 239 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,756 100,756 100,756 100,756 100,756 100,85 100,756 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100,85 100, | H 44% No. 300, ATM P1 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100G 100G 100G 100G 100,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FN. dgj. 82 317<br>3% Korakuen 78 96<br>7W Kalli koz. 70 1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,25<br>1457<br>1206<br>1127<br>947<br>1126                             | 7%dgl.86 93G 93G 93G 90L 97 98T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F Foster Massey 56 F figital 14,5 F General Becting 128,3 F General Materia 82 D General Materia 281 D Gen Shooping 7306 M Getty Da 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | 9 Surger F Suit Worsts D Sales D Sales D Sury Corp D Sury Corp F Suith F Sanety Elec. F Sanety Elec. F Survivor Messy S Survivor Aleta F Survivor Massy F Survivor Stopl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56.5 46 1<br>1.82 182<br>- 182<br>46.5 29 8<br>112 112.5G<br>136.5 136.5                                                                 |   |
|          | 10 dg. 81 5.21 1785 105.4 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 105.5 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7% NRM/71 83 107<br>7½ dgl. 83 93 94<br>7% dgl. 83 93 96<br>8% dgl. 83 93 117<br>5 Rinks Pt. 84 11 84 99<br>8 dgl. 77 96 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.5 100,25                                                                                                                                                | 6)4 dgl. IS 78 85.86 95.86 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7% rigit. IS 6 98.6G 88.6G 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102.508 102 | 10 Kinds 81 108,8 108,86 100,8 100,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 396 Manuful F 78 98 94G 546 Manuful IF. 70 94G 546 Manuful III. 70 94G 546 Manufu III. 70 1600 996 Manufu III. 76 64G 81 112,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97<br>946<br>2710<br>1626<br>2051<br>141<br>11156                         | 5 CFDB 84 97.49.9 99.49.9 99.59.69.9 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 Googles 80,5<br>120 Company 120<br>D Citie 6,250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1197<br>88.5<br>1257<br>6.250<br>116. 8<br>11.5                                                                                 | F Stays Dannier P. F Scritterno Heavy D Survivorso Metal D Survivorso Stoyl D Sun M Survivor Moning S Survivor F Tause Kans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,7<br>7,25<br>1,76<br>1,76<br>1,76                                                                                                     |   |
|          | 8% 65, 825.28 587 101.2 101.1 F<br>9% 65, 825.29 787 104.3 104.2<br>9 65, 825.30 987 102.8 102.75<br>8% 65, 825.32 1067 100.7 100.85<br>8 65, 825.32 1067 100.7 100.05<br>8 65, 825.32 1067 100.7 100.05<br>8 65, 825.34 1287 100.7 100.05<br>8 65, 825.34 1287 100.7 100.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5% Sam 70 85 107<br>7 dpl, 72 67 928<br>6 dpl, 75 88 92,<br>5% SchiH. 39 84 92,<br>7% dpl, 84 ti 34 93,<br>7% dpl, 72 67 528<br>8% dpl, 73 66 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | 9 dg1, 100 129 1027 1027 107, 66 10 199, 100 129 107, 66 100, 100 125 100, 66 100, 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D. 6 MW Gallers. Pt C 1226 1226<br>5½ dgf. K 1056 1006<br>4 dgf. Pt 18 1036 1036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F G Laut Restate, RS to 1006 1006 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99,86 99   | 8 Sichi Co Ltd 80 1295<br>7 Mapon Sh. Gl. 82 1587<br>39. Mapon Sh. 78 149,5<br>39. Mapon Sh. 78 94<br>4 Names Seet 78 1425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1206<br>1587<br>1506<br>946<br>1436                                       | 6 Em 38<br>6½ Lichtanica 86<br>6 Montanuelos 90<br>5½ 0. Ko. 8b. 84<br>7½ Parten-H. 87<br>7½ Schwester 80<br>87.55<br>87.56<br>93.56<br>93.56<br>97.56<br>97.56<br>97.56<br>97.56<br>97.56<br>97.56<br>97.56<br>97.56<br>97.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D Hoogovens 31<br>F BML 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88.5<br>1:53<br>6.258<br>116. 5<br>190<br>140.5<br>79.5<br>25.2<br>25.2<br>26.3<br>27.3<br>28.9<br>112<br>7.356<br>74.5<br>6.36 | F Tance Mans M Tandy F Temeson D Testion D Thomson-CE/ D Thom End D Tolyo Pac F Tellyo Stely F Tellyo F T | 1150 1150<br>35,7 369<br>10856 2.46<br>10708 2.46<br>100 101,7<br>109,5 94,5<br>5506 57,5<br>2170 2170<br>2180 2386                      |   |
| ļ.       | 94. 691. 63 5.77 569 55.4 56.35 D<br>7 601. 63 5.36 568 166.15 96.85<br>7% 601. 63 5.38 568 166.95 96.95<br>7% 601. 63 5.40 6.88 197.9 17.985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 Epige 72 85 100<br>6 Millionisters 84 89,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,16G 100,166<br>,35G 99,356                                                                                                                              | 30 Opt. AS 1340 10255 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10250 10 | 816 dgl. P1 67 846 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7% egt. RS 27 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258    | 6% Oah v. d. Sr. 69 3% Dlympus 78 3% Omen Tal 79 4% Onest To 79 3% Right Comp. 78 6% Right Lat. 72 55,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2406<br>2297<br>2096<br>1756<br>95,5                                      | By 6g1. 86  714 Arthur 83  714 (g) 25  8 (g) 27  714 Arthur 83  8 (g) 27  977  977  977  977  977  977  977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F CL 21.5  1 Isopain Plat. Hold. 32.3  14 Isopain Plat. Hold. 32.3  14 Isopain Plat. Hold. 32.3  15 Isopain Plat. Hold. 32.3  16 Isopain Plat. 17.3  18 Isopain Plat. 7.3  18 Isopain Plat. 7.3  18 Isopain Plat. 7.3  18 Isopain Plat. 7.3  18 Isopain Plat. 1.8  18 Is | 81.5<br>42<br>112<br>7.35G<br>74.5<br>8.36                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2866<br>6 6 7.46 7.46<br>186 1946<br>4.186 4.196<br>776 211<br>1726 1136<br>44 44.596<br>14 44.596<br>175 1736<br>173 1736<br>173, 283,0 |   |
|          | Randespan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7% Statement 71 85 100<br>7% doj. 72 87 100<br>8 doj. 83 93 198,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | r 5% Dt. Hyp. F-BF NS 74 816 816 726 726 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 del Pr 157 100,756 100,756 6 del 155 77 786 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 7% LAG TE 75 100,4 100,4 100,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3% Sanlyo Bec. 78 111<br>3% Sanyo Bec. 78 1736<br>3% Seige Stores 78 65,796<br>6% Sedeul 75 1426<br>3% Stanley 78 1326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110,5G<br>167<br>96,758<br>1426<br>1426                                   | Anmericanger:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F Konstati Steel 1,95 F Konstati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,556<br>6,75<br>1,51<br>1,51<br>112,5<br>142<br>30<br>626<br>1586<br>71                                                        | 2) Yeary 2) Yeary 3) Yearboan 3) Ishahan 5) Ishahan 6) Ishahan 6) Ishahan 6) Ishahan 7) Ishahan 7) Ishahan 7) Ishahan 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |   |
|          | Ingentional ires - Innei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | 5 Dt. Plandbr. Pl 82 716 718 786 786 786 786 786 786 786 786 786 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8½ dgl. 15 8071 99,758 99,758 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 100,258 1046 1046 1046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84 69. 75 77 85.30 85.36 85.36 85.36 82.1 78 82.21 77.1 97.1 97.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1227                                                                      | Pf = Plansbriete Di = Representation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F Recording 5.46<br>D ALM 1426<br>F Record 3.28<br>O Latarge 856<br>D Latarge 1676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 142<br>36<br>826<br>1586                                                                                                        | © Vend-Stock © Venho A D digit. Nama B F Wilsoner Commun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175 173<br>77.5 272.2<br>280.2 285.8<br>76.996 -142<br>1466 144<br>60.1 56.9<br>60.9 60<br>90.5 86.5<br>137 139.5<br>8.8 9               |   |
| •        | 8 dayl. 78 M 11/84 99,45 99,4<br>8W dayl. 77 265 99,46 99,4<br>1101,35 101,35<br>7 dayl. 77 267 97,45 97,3<br>8 dayl. 77 987 153,95 99,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7% Baleah Pf 984   59,9<br>9 dgl, Pf 108   102<br>10 dg, Pf 108   107<br>7 dgl, KS 132   94,1<br>8 dgl, KS 155   86,9<br>9 dgl, KS 169   102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 518<br>6 578<br>99<br>96 99,96<br>2,456 102,456<br>107,256<br>68 94,86<br>456 98,456<br>2,46 1102,46                                                    | III DI, PLWI, Bat. 422   103.55; 1103.55; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456   100.56; 1107.456  | Br S St., 10: 01-07 PT 17 St. dpt. PT 24 St. dpt. PT 24 St. dpt. PT 28 St. dpt. PT 28 St. dpt. PT 38 St. dpt. PT 39 St. dpt. PT 38 St. dpt. P |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 Talpo Ventra 82<br>5 Tentro No. 46<br>5 S. 58<br>5 S. | 95,85<br>3729<br>280T<br>107G<br>1186                                     | S - Scholdverschungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F Lone Star 705 D 17V 41,5 M M.LSU, Hold. 17,4 F Magneti Marell. 2,16 F Menudal Food 6,007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71<br>42,5<br>17,5<br>3,18<br>6,81                                                                                              | F Warner Lambert F Wells Fargo All Western Deep L 14 Western Mining F West Uneckt H D Manus Corp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80.9 80<br>98.5 88.5<br>130 138.5<br>8.8 9<br>94.1 94.9<br>124 124.5                                                                     |   |
|          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***                                                                                                                             | neau.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                        |   |

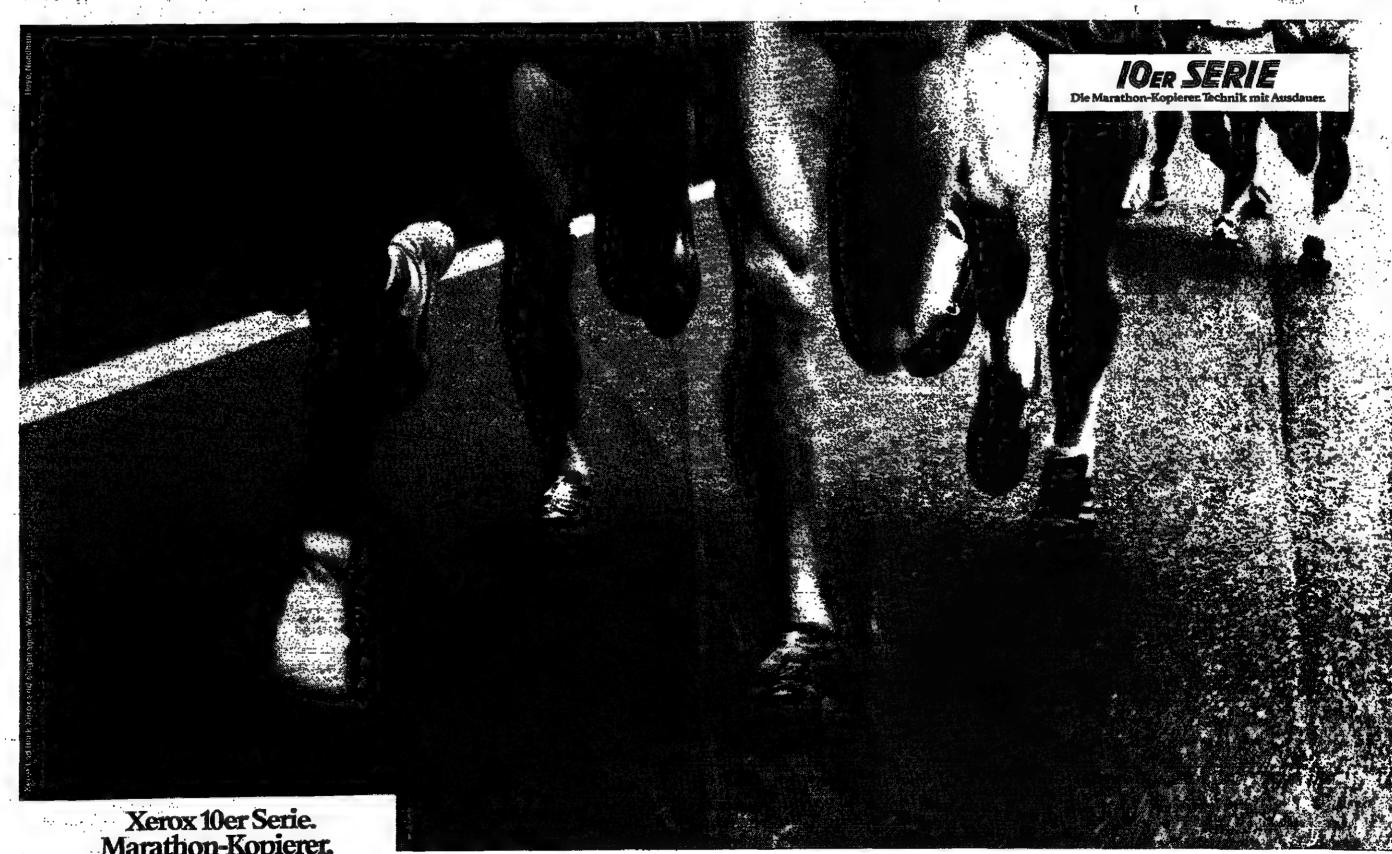

Xerox 10er Serie. Marathon-Kopierer, die äußerst hart im Nehmen sind.

Zum ersten Mal in der Kopierer-Geschichte präsen-tiert Rank Xerox das Konzept einer Kopierer-Serie, die eine neue Ära einläutet. Die Marathon-Kopierer, ausgestattet mit einer Ausdauer, die unglaublich ist. Auch was Zuver-

lässigkeit und Kopienqualität betrifft, setzen sie neue Maßtäbe. Über L200 Wissenschaftler und Ingenieure aus drei Kontinenten haben an dieser Entwicklung gearbeitet. Die Marathon-Kopierer musten Härtetests bestehen, wie sie im Büroleben kaum vorkommen. So haben Sie die Sicherheit, daß Ihr Kopierer (vorausgesetzt, daß es ein Marathon-Kopierer ist) Sie auch unter erschwerten

Bedingungen nicht im Stich läßt. Das ist nicht alles.

Die Marathon-Kopierer, mit Mikroprozessoren ausgestattet, sind so intelligent, daß sie selbständig denken und sich selbst korrigieren.

Der Xerox 1045 bzw. der Xerox 1075 lassen sich außerdem noch modulartig nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.

Auch wenn bei Ihnen im Büro Marathon-Aufgaben nicht alltäglich sind, mit einem Marathon-Kopierer sind Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet.

**RANK XEROX®** 

#### 16 Inkandszertifikate Hausse in der Großchemie Fortlaufende Notierungen und Umsätze Gesucht aber auch Daimier-, Mercedes- und Bank-Aktien DW. – Die neue Börsenwoche stand unter glücklichen Vorzeichen. Der Dollar rotschte wieder ab, und in den USA zeigte der Zinstrend leicht nach unten. Das nahmen inländische institutionelle Anleger zum Anlaß, ihre sche institutionelle Anleger zum Anlaß, ihre sche institutionelle Anleger zum Anlaß, ihre schen in der Vorweche begonnenen Käufe zu forcieren. Im apäteren Verlauf trafen auch Von der starken Stellung im 178 DM auf. Nachgeben mußten Pharmabereich profitierte Hoechst mit einem Plus von 5,50 DM, Bayer und BASF lägen um je 3,50 DM fester. Im Automobilbereich war der Tagesgewinn von Daimier mit plus 13 DM nochmals zweistellig, Mercedes folgten nur mit einem Gewinn von 5 DM. Für VW-Aktien ließ das Interesse spürbar nach Bei den Bankaktien regte die bevorstehende CommerzbankPressekonferenz an, von der zumindest ein Hinweis auf die Dividendenböhe für 1983 erwartet wird. Verstärkt hat sich das Intersee für Dierich-Holding, wo ein Düsselserf: Audi NSU erböhten Um 4 DM auf 273 DM und Baleke Dürr um 5 DM auf 275 DM und Baleke Dürr um 5 DM auf 275 DM und Baleke Dürr um 5 DM auf 275 DM und Baleke Dürr um 5 DM auf 275 DM und Baleke Dürr um 5 DM auf 275 DM und Baleke Dürr um 5 DM auf 275 DM und Baleke Dürr um 5 DM auf 275 DM und Baleke Dürr um 5 DM auf 275 DM auf 620 DM verbessern. Herlitz Vorzüge Mund lägen danach bei 160 DM Und lägen danach bei 160 DM Nachbörse: zuversichtlich Nachbörse: zuversichtlich Nachbörse: zuversichtlich Nachbörse: zuversichtlich Nachbörse: zuversichtlich Nachbörse: zuversichtlich Land und Land und Land Land und Land und Land Land und Land Allanz DM auf 275 DM auf 275 DM auf 280 DM Nachbörse: zuversichtlich Land und Land Allanz DM und Land Allanz DM auf 280 DM auf 280 DM Nachbörse: zuversichtlich Land La Frankfurt AAR JANN J. T. Acticopie Activopie Activo 863-5-445 1857-6-7.8-7.1 156-6-5-8-7.8 1293-906 372-1 5-17-12-5 378-483-483-6 1793-1-3-1-7.85 1-9-1-1-3-1-9-19 4-2-2-3-1-4-3-4 172-4-1-4-3-4-6 55-1,5-5 154-4,5-8 7.8 155,2-2,5-7,5-7,8 207,5-15 575-410-359-401 170,5-71-3,5-5 119,5-9,4-9,5 206-7-4,5-7 173-4,5-8,5-4,5 1944 Philips II 1979 1979 Humborn 1751 2a. Bobb 17142 Strobog 850 15-85 15-5 2706 397 169-56 119-36 391-36 391-36 171-36 391-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 171-36 8-3-5-88 150,3-12-6,3-7,3 150,3-12-6,3-7,3 150,3-12-6,3-7,3 170,5-19-19-19 172-3,5-2-73,3 119-5-19-7-19-5-19 172-3-19-3-3-3 150,5-19-3-3-3 150,5-19-3-3-3 150,5-19-3-3-3 150,5-19-3-3-3 150,5-19-3-3-3 150,5-19-3-3-3 150,5-19-3-3-3 150,5-19-3-3-3 150,5-19-3-3-3 150,5-19-3-3-3 150,5-19-3-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-3 150,5-19-2014 17264 24447 1100 18018 1100 18018 12018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 18018 180 85 254.5 254.5 250.5 257.5 257.5 257.5 257.5 257.5 257.5 257.5 257.7 257.7 257.7 257.7 259.6 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259.5 259 2790 49190 17367 54 450 5546 50113 26181 2593 2134 6113 85 154,5 154,5 154,6 154,6 154,6 154,6 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171 145.8-7 277-8-2-8 14637-6-8-8 144 277 163,5 101 170 207 275 250 40,5 146.7 279.9 165-5-5-9-8-5 101-5-1-1-5 1847 300 34747 3278 1012-15-15-15 474-45-65 1713-15-70 177,5-2-1 204 760-1 252-4-5 37,3 123 126 136.2 137.2 137.2 137.2 137.2 175 177.3 175 177.3 124 253.5 126.7 159.8 40-39.5-40.5 137 137-40-65 214-10 264-6-5 174.5-55 174.5-55 174.5-55 174.5-55 174.5-6-6-10 172.5-4-6-10 172.5-8-5-8 6783 41,4-1-1,2 4443 119,5 795 210,5 -41,3-1,3-1,3-41,3 119,9-20,5-19,9-20,9 210-10-09-709+63 41,4-1 128 211G-10 40.9G 120.5G 211.5G 40,9 120,7 211 ## Grack. Zurg \*\*D ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## 17.5 ## Adomnoment & Moran, Demon & Moran, Demon & Was, S. Morkt & K. "4 dgl, Vz. 4 d 73.50 \$100 -0 40 127.50 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 113.00 1 Ma En. Osab. 3 II Blanch 8 II Blanch 9 II Blanch 9 II Blanch 9 II Branch 9 II 314bG 47460 15460 15460 15560 17,5b-6 12877 11920 11920 13920 13920 13920 13920 13920 13920 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1488 1 D V. Dt. Nickell \*0 VISI 4 S Ver. File \*0 S Ver. File \*0 S Ver. File \*0 W V. Korstin. \*10 O V. Roumpus \*0 D V. Saukiamus, St. 0 V. Saukiamus, St. 0 V. Saukiamus, St. 0 O V. Saukiamus, St. 0 F Wilcon, Saukiamus, St. 0 S S S S Wilcon, Saukiamus, St. 0 S Wilcon, Saukiamus, Saukiamus, St. 0 S S S S S Wilcon, Saukiamus, Saukiamus 113, 1 122, 1 122, 1 1246, 1 177, 1 125, 1 178, 1 148, 5 110, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 178, 1 1 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153.5 | 153. 4 A. Alperen, 14% Alignmen \*16 Alignmen \*16 Alignmen \*18 5 ext. AS (ext.\*4 5 mt. Leben \*7 1 mt. Leben \*7 1 mt. Leben \*7 1 mt. Leben \*7 1 mt. Leben \*7 J MET 7 0 MIT 10 MODEL 75 MODEL 19 MODE 2508 | Selection | Hansanscur Hansanvan B-Fonds Mr. 2 Inclustria B-Fonds Mr. 2 Inclustria B-Fonds Mr. 2 Inclustria B-Fonds Mr. 2 Inclustria Interfactor Interproportion Interprop NAC Shorte III Necksiw, 251. 7 Necksiwscan III N. Sw. Hall II dgi, V. 12.9 dgi, V. 13 dgi, V. 344 Miles 425 Pri 6 G 245,5 116 S 245,5 1070 S 25 Miles 1070 S 27 Miles 1070 S # 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 27908 | 2790 \*72 J. Stevenson. "28" Second 9. 20 D. Stevenson. 9. 20 D. Tryttsen. 9. 20 D. T GLI, Vz. m. 1 Inhesting 7 Inhesting 8 Inhesting 8 Inhesting 9 Inh Freiverkehr Br AG Waser "0 Ith Allbork 5 F Asko 6 Ith Allbork 5 F Asko 6 Ith Automic 10 Ith Automic 10 Ith Book Secretal "8 Ith Book Secretal "8 Ith Book Secretal "8 Ith Book Secretal "6 Ith Book Secretal Secretal "6 Ith Book Secretal Secretar Secretal Secretal Secretar Secretal Secretar Sec 76 225 330 2,4 460G 419 197G 55 65,1 302G 1790 4225 1134G 11 Roy. Spinne \*0 Belchelber 7.58 Helchelb 7 Brein, Hype. \*9 Rhein, Tax. \*6 Belchelber 6 GQL Vz. 8 EVER 2.8 Every 10 Belchelber 6 EVER 2.8 17/4 27/20 17/4 H. O. Financial \*\*\*05,62 Inc. Propert Int. 29,1 Line \*\*\*1 1,36 2203 23660 640G 285T 160T 2008 7508 330G D Blood, Feuer 1,5 H Holhak 5 F Mein-Kraft \*15 F MAB 6,5 F, dgl. Vz. 4,5 419G -528G 225b8 Austro-bry Austro-bry Gonvert Fund & Enthroese Borunion Sel. GT hry. Fund Interrupor Zapon Sel. Fremdo Territo-Volon Str. 20 14.10. 97.75T 10.30 dgl, 81 101.5 101.5 105.5 dgl, 81 101.5 105.5 dgl, 81 101.55 dgl, 81 101.55 dgl, 81 101.55 dgl, 82 100.55 92.55 dgl, 82 100.55 92.55 dgl, 82 100.75 dgl, 83 100.25 100.75 dgl, 83 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100 17.10. 14.10. 17. 70. 17.10. 17. 10. 14. 10. 102.75 107.75G 14.10. 17.10. 14.18. 17.18. 14.10. 11 dgl, 89 9.3 Phil Mornis h 8,25 dgl, 48 7,25 dgl, 48 7,25 philippinnis 6,75 dgl, 48 8,50 Philippinnis 6,75 dgl, 67 7,75 dgl, 77 7,75 dgl, 77 7,75 dgl, 77 10,175 dgl, 87 4,75 Quebec N, 47 7,25 dgl, 67 8 dgl, 77 4,55 dgl, 87 4 105 99.31 97.63 94.25 105,15 101 93.6 94.75.6 94.75.6 98.8 93.15 101.4 102.8 99.5 102.8 97,75 101,87 101,83 96,4 97,5 105T 103,9 100,35 99,25T 99.50 99.50 195.9 99.55 99.25G 101.25G DM-Anleihen 109,75 112,757 1112,557 101,75 108,257 109,7 100,7 100,7 97,75G 97,75G 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 1 107.7 105.56 97.56 97.55 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56 102.65 102.65 102.65 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 102.6 10 98.5 107.5 183.5G 75.25 75.4 108.75 100.1 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 100.15 99,981 101,16-97,56 99,56 99,56 90,56 100,3 100,3 102,56 102,56 102,56 104,256 104,256 100,4 104,5 100,4 104,5 100,4 8,375 dgl, 82 8,125 Bose Cont 8 New Cook, 74 8,125 dgl, 82 10,50 Belg, Regre 3,50 Neppon (+ 1 // 5,75 Norcen 78 4,25 Nordiska Biz. 79 8,5 Nordiska Biz. 79 8,5 Norpipo 74 6 digit. 77 7,25 Norsea Gas. 76 7 digit. 77 9 kgrs. 14 8,5 ggt. 72 9 ggt. 82 4,55 Norwegen 79 7,50 dgt. 80 9,75 Nordebras 80 94,25 94G 102,5 94.28G 97.5T 98.1 104.75 96.1 97.5G 109.25 100.4 100.3 100.35 M.R 73.5 91 77.8 1021 191.85 95.25 74.15 4.50 dgl. 75 P.75 dgl. 80 11.50 ldgl. 82 8.50 dgl. 75 4.50 dgl. 75 4.75 dgl. 77 7.25 VW lm, Fin. 83 Automotion sit. Bond-Invest sit. Contract Contract CSF-lands sit. CSF-lands sit. CSF-lands sit. Draylus int. S\* Draylus int. S\* Draylus int. Loverage Language Rand C. S. 182,75 96,25 97,8G 97,6 1100 181,75 182,75G 98,25G 1087 97,6G 1097 102,25 184.5 | 104.5 | 77.5 dg1.75 | 17.5 dg1.75 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110.57 | 110 10.58 Pancer R2 8 Fil. 1, 18. 71 7 day, 72 10.50 Gyl, 100 10 Film, Koman, 82 100.50 10 Film, Koman, 82 100.50 10 Film, Koman, 82 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100.50 100. 1 100 187,55 18.50 Catestreviets 80 187,55 197,55 18.50 Catestreviets 75 194,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 196,55 97.5 97.5 108.4 109.16 109 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109 105 87,55 | 18,15 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 7.04 20,5 7.07 7.11 14.05 14.05 14.05 10.04 10.5 10.04 10.5 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 10.07 10.9 1 74 77.5 7 Europeace 73 77.5 7 Europeace 73 77.5 7 Europeace 73 78.5 6 Europeace 74 78.5 6 Europeace 75 78. 77,751 99,750 17 dgl. 80 10 dgl. 81 10 dgl. 81 10,75 dgl. 81 9,25 dgl. 82 9,25 dgl. 82 8,35 dgl. 82 7,75 dgl. 83 7,750 Aumor 23 9 dgl. 76 7,75 dgl. 77 7.56 Book Xeroe 85 5.75 Routernahld 78 7.75 Royel Int. 75 7.75 Royel Int. 75 7.75 Royel Int. 73 7.75 Royel Int. 73 7.75 Royel Int. 73 7.75 Royel Int. 77 7.75 Royel Int. 72 7.75 Royel Int. 73 7.75 Royel Int. 73 7.75 Royel Int. 75 7.75 Royel Int. 77 7.75 Royel I 99,75 90,75 100,26 100,26 100,26 100,26 100,25 100,25 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 3,12 Jop, Allines et J. AZSLopomDev. III: 86 7.5 dgt. 83 8 3 10 2 2 10 dgt. 82 10x7 102,751 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 77 103,5 105,750 107,750 107,750 77,750 77,750 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,75 70,7 102.5 101.75 100.75 77.55 100.95 100.95 100.95 100.95 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 91.4 94.2 94.2 100.56 192.4 106.7 106.7 106.7 106.7 106.7 106.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 10 160,00 67,75 474,75 15,03 8,92 A.75 Körtner El. 75 A.75 Körtner El. 75 A.95 Kornerde B2 G. Lin. Romad El. Po. 47 A.75 Gd. 71 A.75 Gd. 71 A.75 Gd. 72 A.75 Gd. 72 A.75 Gd. 72 A.75 Gd. 73 A.75 Gd. 73 A.75 Gd. 74 A.75 Gd. 74 A.75 Gd. 75 A.75 Gd. 76 A.75 Gd. 76 A.75 Gd. 77 A.75 Gd. 76 A.75 Gd. 76 A.75 Gd. 77 A.75 Gd. 76 A.75 Gd. 76 A.75 Gd. 76 A.75 Gd. 77 A.75 Gd. 74 A.75 Gd. 74 A.75 Gd. 74 A.75 Gd. 75 A.75 Gd. 77 A.75 Gd. 74 A.75 Gd. 75 A.75 Gd. 77.25 dgr. 47 7.25 dgr. 47 7 dgr. 72 5.75 dgr. 72 6 dgr. 72 8.175 dgr. 88 7.875 dgr. 88 7.875 dgr. 82 7.75 dgr. 82 7.75 dgr. 83 8.75 dgr. 83 8.75 dgr. 83 8.75 dgr. 72 8.675 dgr. 72 102 107,25 186,17 191,5 95,05 97,5 102.5 1076 104.5 104.5 96.25 97.7 98.25 77,55 | 8 Conclop 71 97,51 | 91,28 | 8.25 Den Domake 76 91,28 | 4.25 Den Domake 76 81,4 | 4.25 Dent Domake 76 81,4 | 4.25 Dent Domake 77 98 | 4.75 ED.F. 82 7 det. 77 99, 75 | 75 det. 77 197,75 | 75 Eschort 62 8 Banco Nac., 71 7 dgl. 77 8,50 BNDE 77 4,75 dgl. 78 9,25 dgl. 89 8,75 Bk. Amerika 78 7,25 Bank Tokya 85 1,50 Bancos Danimato 2,25 dgl. 78 4,75 Banckaya Cir. 79 4,75 Banckaya Cir. 79 101,35G 101,25G 184,9G 184,9 101,67 101,67 101,4 101,4 WELT-Aktioninger vom 17, 16.: 161,8 (143,5); 77 AT-17 minimien vom 17. 10.: 3067 (1742) Amsterdam Tokio Zürlich Madrid 14.10. 14, 10. 15.10. Ausland 14. IR. 13. 10. Free St. Gedesid 3 General Bactelic Guinness Hawker Biddeley ICI, Ltd. Imperial Totalean Loyats Bank Lonto Morita & Speniess Metalorid Bank Ant, Westerninster Plessity Electer & College Ro Timo-Zinc, Rusternborg Plat. 3 Shelf Transp. Thorn Entl Tube Invention, Uniterver Victoria Woolworth Singer Sperry Corp. Sperry Corp. Stood. Oil Colle. Superior Oil Tondy Talectyne Telectyne Telectyne Telectyne Telectyne Teroco Teroco Teroco Tronsonerico Tronsonerico Tronsonerico Tronsonerico Tronsonerico Tronsonerico Tronsonerico Tronsonerico Tronsonerico Collectico Coll History Wolfer Res. Naction Ray Mining Shashy Oil Internation Ray Mining Shashy Oil Internation Oil Internatio 24,375 15,75 11,57 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 11,53 24.25 15.25 17.75 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 17, 10. 1 14, 10. 177.70 14.10 44.65 77.50 77.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 97.15.50 9 f 17. 18. General Foods Cassoft Auren Cont. 7. is f. Costy Oll Goodyeardin Goodyeardin Goodyeardin Goodyeardin Goodyeardin Goodyeardin Goodyeardin Goodyeardin Hollburton Howlett Pockard Hopsetstabe Honoywell IBM Int. Horvetter Int. Roper Int. Tet. 5 Vil. Int. North. Inc. Int. Service Int. Dermort Int. Dermort Int. Service 4 14. TR. [ 17, 18, 14. 10. 114.18. Banco de Bilban Bonco Caentral Bonco Hap, Am. Banco Popular Bonco de Urapijo Bonco de Urapijo Bonco de Viscorju Cros Drugodos El Aguilo Fertix Pecno Galerica Prec, Hidroalecto lipo, Ibertaetro B. E. A. T. Savillando de B. Telefonico Union Spectrum Vallebermoso Air Linuicie Alaman Attent, Begilla-Boy SSN-Geny-Doname Convision Culti Albella-monde C. F. P El-Angelaine Got Lessyone Hachena Ionaba Lotompe New York を分別のでは、 のでは、 の 41% 1954 244 2428 1550 447 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 147, 155 Alteritans digit. NA Bornt. Leu Brown: Bowdi Choa Geigy Part. Cibia Geigy Part. It Les Baccas 1/19 Holderbank International Internation Altour Alluminiam Alticut Chousical Altour Chousical Altour Alticut Chousical Altour Altour Amor Am, Cysenseled Amor Am, Esperits Am, Metons Am, Metons Am, Metons Am, Metons Bernateled Belly Bernateled Common Streette Common S ## 14.00 | 1.00 | ## 14.00 | 1.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 | ## 15.00 Geschlossen E 686,0 120,05 1 17, 10. | 14, 10. Hongkong Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.) Bestogi Bredd Carle Erbs Centrolle Rot Yes Flot Vz. Fluider A Gernerall IRI Vz. Itolee mentil Itolgon Leperit Br. Mediabancs Mediabancs Montedderi Montedd Chine Light + P. Honglong Land Hongl. + St. Ek. Hongl. Teleph. Hutch, Whempae Jard. Matheson Emer Pos. + A + Wheelgck + A + 12.00 2.40 6.95 31.50 10.40 14,10. Abitibl Poper Alcan Alu. Bit. of Montreal Bit. of Nova Scarlis Bell Conade Bussity Oli Box Volley Branda Mess Innranda At. B. Celn. Imperial Bit. Celn. Poelfic Lad. Celn. Poelfic Lad. Celn. Poelfic Lad. Cominco Cosecon Res. Doctson Minus Domber Fotoshirdige Nickei Great Lohin Report Great Lohin Report Guilgeroum Res. 13.10. All, Brewarries Angio Am. Corp. 5 Angio Am. Gold 5 Rubbook Int. Boschors Beachors Beachors Boweter B. A. T. Industries Br. Laytond British Petrolesom Bromoh Oli Codbury Schwapper Charter Corp. Corp. Mytchisom Courtouds De Bears 5 Distillers Dristrottein 5 Dunlop 24,875 24,875 24,825 24,625 25,676 30,875 14,55 22,125 22,75 4,75 22,76 4,95 18,595 18,595 11,08 133 18 11,475 140 422 305 146 146 151 714 509 - 85 8,077 710,42 116,8 Index; AMP/CBS 117,8 1,61 S. II. DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA 291,A 250,2 Wien Britannid 1366 2340 174 2220 2510 6300 5590 1795 4756 3422 4056 Creditorsteh-lier, VI. Gösser-Broudreit Lindertonik Vz. Osterr. Brau AÖ. Perisooser Berningstous Schwechoter Br. Sterp-Dalmier-P. Universite Hoch Tief Weltscher Mögngelt 212 323 210 297 341 378 172 -150 -206 Arbed Bruz, Lambert Cockerff Ovgrée Ebes Gévoust Krecktbook Pétrofina Soc. Gás. d. Beig, Sofiag Solvay UCB 1270 2985 167 2725 2730 6510 5550 1805 5570 4659 200 342 314 377 151 200 342 316 177 151 221 289 Kopenhagen 4,60 7,50 4,15 5,10 7,52 4,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 10,60 Cycle + Cot, Cold Storage Dev. St. of Sing. France - Neove IX. Kepeng Hell. Sonling Not. Iron OCRC. Sime Dorby Singaper Land Un, Overs. Seek Dan Dönske ffest; Jysks Benk Kopeen, Hendskish Kopeen, Hendskish Nove Industri Privatberstein Ostosiot, Komp. Don, Sukterfeln, For. Bryggarler St., Egi, Pers. Felbr. 2775 968 255 3225 267 160 790 1170 570 775 587 254 3240 271 167 725 1130 184,31 \$4,72 14,87 127,12 127,61 Devisenterminmatkt Nach der Bekanntgabe der Geldmenge am Freitegsbend kum es am 17. Oktober zu einem Rückgang der Defar-Dopots um W. Prozent, engere Dollar-Termis-Depots gegen D-Mark waren der Folge. Deliar-Dopots um W. Prozent, engere Dollar-Termis-Depots gegen D-Mark waren der Folge. 1 Monat. 3 Monate 6 Monate 6 Monate 0,984,86 2,827,42 4,934,72 4,934,73 2,943 6,964,101 6,180,13 6,180,25 75,05,86 77/DM 1,90,05 4,007,260 7,307,86 77/DM 29,13 90,06 1647,48 Geldmarktofine im Handel unter Banken am 17. M. Tagesgeld 5,5-5,55 Prozent; Dreimonatsgeld 5,5-5,55 Prozent; Dreimonatsgeld 5,5-6,2 Prozent. Frivatelijkenstiste am 17. 10. 10 bis 29 Tage 2,55 G/3,40 B Prozent. Diahnstrats der Bundesbank am 17. 10. 4 Prozent. Diahnstrats der Bundesbank am 17. 10. 4 Prozent. Dunbardsatt 5,5 Prozent. Swadesschainfreis (Einslauf vom 1, September 180 am) Zinsstaffel in Prozent für die jeweilige Bestindung vom 1, September 180 am) Zinsstaffel in Prozent für die jeweilige Bestindung: Ausgabe 1821/12 (Typ A) 5,80 (8,50) –8,00 (7,11) –8,00 (7,21) –8,50 (7,50) –10,00 (7,31), Ausgabe 1821/12 (Typ A) 5,80 (8,50) –8,00 (7,15) –5,50 (7,50) –10,00 (8,00) –10,00 (8,00) –10,00 (8,25) Finansierungsschätes des Bundeus (Randiten in Franzent) 1 Juhn £2, 2 Juhre 7,12. Sins 2,00, Kars 190,90, Randise 7,48. 2, 4-40/6.50, 4-45/3,70, T-60/7.35, 7-45/4.90, Metallysesell-schaft 4-210/18,40, 4-230/8.90, RWE St. 1-180/5.50, Schering 7-350/35, Varia 4-180/19, 7-180/20, VEW 1-130/5.4-130/6.90, Chrysler 1-80/8.35, 7-85/11.85, Sperry Rand 7-180/40, Xerux 1-190/10,00, 4-120/16.30, Philips 4-60/6.95, 4-65/2.95, Rayal Dutch 1-130/5.50, Eff 4-50/3.90, 4-70/5.25, Norsk Hydro 1-106/20/83, Verloughaphionen: AEG 1-75/9.90, 1-80/1.10, 1-85/4. 4-50/2.25, 4-65/7. Stement 1-350/3. 4-350/7. Bayer 1-160/1.25, Shiw 1-360/5, 4-50/4, 7-450/3.50, VW 1-20/4, 4-220/3.65, 4-280/7, 7-220/5.40, Contil Guzmid 1-120/2.60, 4-110/1.60, Latthense Vz 7-120/3.40, Commerciasals 1-180/1, 1-170/4, Dt. Bank 1-350/4, T-350/7.50, Dresdner Bank 1-170/2, 4-770/2.50, T-180/8, Hoston 4-100,405, 7-65/3.80, 7-100/8, 7-110/11, Preusseg 1-280/4.20, 1-276/18, 4-270/1.20, T-280/11, Thyssen 4-75/3, Bayr. Vereinsbank 1-280/1.20, T-380/11, Thyssen 4-75/3, Bayr. Vereinsbank 1-280/1.20, T-380/17, Thyssen 4-75/3, Bayr. Vereinsbank 1-280/1.20, T-380/17, Thyssen 4-75/3, Chrysler 1-75/3, General Motors 4-200/1.50, IBM 1-320/8, Litton 1-170/7.50, Sperry Rand 4-120/1.50, IBM 1-320/8, Litton 1-170/7.50, Sperry Rand 4-120/10. Devisen und Sorten Goldmiinzen Devisen Der unerwartete Rückgang der amerikamischen Geldmenge um 1,1 Mrd. Dollar nährte erneut Hoffmungen auf schwächere Dollar-Zinsen. Der Dollar-Kurs gab bereits am New Yorker Markt bis 2,5950 nach. In Europa bewegte er sich am 17. 10. bei teilweise hektischem Marktgeschehen zwischen 2,5930 umd 2,8020. Der amtliche Mittelkurs wurde mit 2,5967 festgestellt. Die DM verbuchte zu Beginn der neuen Woche gegenüber den übrigen amtlich notierten Währungen überwiegend Kursgewinne. Das britische Pfund schwächte sich um 1,5 Pf auf 3,905 ab. Der japanische Yen gab um 0,45 Pf auf 1,1180 nach. Eine Ausnahme bildete der Schweizer Franken, der sich um 18 Pf auf 123,52 befestigte. Dollar in: Amsterdam 2,9080; Brüssel 52,83; Paris 7,9335; Mailand 1378,30; Wien 18,2650; Zürich 2,1023; Ir. Pfund/DM 3,101; Pfund/Dollar 1,5038. Prankfists: 17. 10.; 1203 Optionen - \$1,300 (48 775) Aktien, driven 237 Verkaufsoptionen - 12 168 Aktien, Kaufoptionen - 12 168 Aktien, Landson, Lands Optionshandel In Frankfort wurden am 17. Oktober folgende Gold-ninzenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) 17. 10. 43 Riew Yorks) London\*) Dublin\*) hientresky Amsterd Durich Reliand Paris Ropenh Onlo Stockh\*\*) Wien Madiand\*)\*\*) Vien Madrid\*\*) Lissabon\*\*) Toldo Beisinki Buen. Air. Rio Athen\*)\*\*) Prankf. Sydney\*) Johanneshg\*) 2.5927 3,886 2,0041 86,145 123,450 123,450 32,630 32,630 33,300 1,636 14,196 1,715 2,096 1,116 46,086 2,5675 3,68 2,0676 69,05 4,60 32,50 33,65 33,65 33,65 1,656 1,656 4,75 2,55 3,91 2,05 98,09 127,25 26,59 34,59 34,59 34,59 1,61 1,70 1,07 66,09 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,5007 3,912 3,108 3,135 123,530 123,530 4,921 32,780 27,690 27,690 1,949 1,725 1,725 1,110 41,930 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 Ankauf Verkauf 1445,00 1761,30 90 US-Doller (Indian) \*\*) BUS-Doller (Indian) \*\*) 1445,00 1712,00 450,00 239,00 235,00 166,00 251,00 236,00 1059,00 1761,30 1319,31 904,30 295,26 290,70 239,40 313,50 290,70 1248,30 1247,16 14Sovereign alt 14Sovereign Elizabeth II 20 beigische Franken 10Rubel Twiberwonez 2 südafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf 250,00 200,00 204,00 979,00 195,00 101,00 444,00 \$13,36 261,06 256,50 1179,90 245,10 132,24 546,06 143,54 20 Goldmark 20 franz Franken "Vrenell" 20 franz Franken "Rapoléon" 100 fsterr. Krunen (Neuprägung) 20 fsterr. Krunen (Neuprägung) 10 fsterr. Euronen (Neuprägung) 4 fsterr. Dukaten (Neuprägung) 1 fsterr. Dukaten (Neuprägung) "7 Verhauf inkl. 1% Mehrwertsten Euro-Celdmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel und hen am 17. 10.; Redaktionsschuß 14.30 Uhr: US-5 1 Honate 8%- 9% 5%-5%-5% 6 Monate 8%- 9% 5%-5% 12 Monate 8%- 9% 13 Monate 8%- 9% 14. 15%-6% Mitgetelit von: Deutsche Bank Compagnie eiere Lusembourg, Lusembourg. 2,751 Ir. Pfund/DM 3,101; Pfund/Dollar 1,5038. 2,3665 2,3085

Ostmarkhurs am 17. 10. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankani 19.00; Verkani 22.00 DM West; Frankfurt: Ankani 18.00; Verkani 22.00 DM West;

# Gewinnen Sie Durchblick mit Nanagement OV FRIZ® Das richtige Management-System von Triumph-

Management by FRITZ®

Adler. Die Computer-Assistenz direkt am Manager-Arbeitsplatz.

Für qualifizierte Information, schnelle Einblicke, laufende Kontrolle und treffsichere Entscheidung, das "Management Planungs- und Kontrollsystem".

Made for Germany - made in USA by SPI Software Products International. Management by FRITZ® - Klarheit durch schnelle Entscheidungshilfen. TA Triumph-Adler - weltweite Forschung, Entwicklung und Kooperation.

Der kürzeste Weg zu Management by FRITZ®

- per Videokassette mit ausführlichen Demonstrations- und Anwendungsbeispielen
- durch umfassendes Handbuch

TA TRIUMPH-ADLER

Bürokommunikation

Informieren Sie mich jetzt über FRITZ\*:

☐ per Video-Information "Management by FRITZ"-☐ VHS ☐ Beta ☐ video 2000 (Kaufpreis: DM 148, - per Nachnahme)

☐ durch das Sachbuch "Management by FRITZ" in der täglichen Praxis" (Kaufpreis: DM 28, - per Nachnahme) Ausschneiden und an TA senden:

Triumph-Adler AG, Abt. VIPV, Witschelstr. 102, 8500 Nürnberg 80

## Probleme mit zwei Strukturen auf einer kleinen Insel

Von E.ANTONAROS

Die Wiedervereinigung Zyperns ist nicht nur aus politischen Gründen ein Muß, Unsere Insel ist einfach zu klein, um zwei voneinander völlig unabhängig operierende Wirtschaftsstrukturen vertragen zu können," Dieses von Staatspräsident Spyros Kyprianou immer wieder benutzte Argument hat neuerdings brennende Aktualität gewonnen. Denn auch das Wirtschaftsparadies Zypern, das ganz gewiß nach wie vor eine Art von wirtschaftlicher Oase inmitten von fast bankrotten Staaten im östlichen Mittelmeerraum ist, beginnt langsam die Weltwirtschaftskrise zu spüren.

Zugegeben: Was sich in den letzten neun Jahren, also seit der De-fakto-Teilung der Insel im Sommer 1974, auf Zypern ereignet hat, ist zweifellos ein kleines Wirtschaftswunder. Obwohl durch die Besetzung des nördlichen Inselteils durch die türkischen Truppen knapp 70 Prozent der gesamten Inselressourcen, darunter die größten Zitrusfrüchte-Plantagen, die wichtigsten Bergwerke und die Touristenstädte Famagusta und Kyrenia, verlorengegangen sind, haben die Inselgriechen gezeigt, daß sie tüchtige Ge-schäftsleute sind. Nur fünf Jahre nach dem Desaster von 1974 hatten sie im wirtschaftlich eher uninteressanten Süden den Stand aus der Zeit vor der türkischen Invasion erreicht.

Am beeindruckendsten ist der Erfolg im touristischen Bereich: In den ersten acht Monaten von 1983 reisten 394 399 Ausländer nach Zypern. Für 1983 wird mit Touristik-Einnahmen in der Höbe von umgerechnet knapp 730 Millionen Mark gerechnet, alle Hotelbetten in den neuen Ferienorten Limassol, Paphos und Ayia Nappa sind belegt gewesen, 19 000 Inselgriechen sind direkt oder indirekt in der Fremdenverkehrsindustrie beschäftigt.

Aber der Fremdenverkehr ist nicht der einzige Erfolg. Die Zyprioten konnten bisher als unfruchtbar geltende Gebiete im Inselsüden inertragsreiche Apfelsinen-Plantagen umwandeln. Trotz von der Europäischen Gemeinschaft aufgestellter Importbarrieren konnten zahlreiche Klein- und mittlere Betriebe der Textil- und Be-

europas schwierigen Markten fassen. Schließlich profitierte die Insel vom Bürgerkrieg im Libanon. Zu Tausenden flüchteten reiche Libanesen und andere Araber nach Zypern, zahlrei-che Firmen verlegten ihren Sitz nach

kleidungsbranche mit ihren erstklas-

sigen Exportprodukten Fuß in West-

Von 1974 bis 1981 wurde der gezielte Versuch unternommen, Zyperns angeschlagene Wirtschaft mit Hilfe von Notstandsplänen" zu stabilisieren, weil die Besetzung von 37 Prozent des Inselterritoriums durch die Türken die Wirtschaft völlig aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Die Staatskassen waren leer, enorme Devisenbeträgen waren in türkische Hände geraten, eder dritte Inselgrieche war über Nacht arbeitslos geworden, knapp 150 000 Flüchtlinge, ein Drittel der Gesamtbevölkerung, mußten in den ersten Jahren in Zeltstädten und Notunterkünften leben.

1982 waren die Wirtschaftsplaner soweit, daß sie einen normalen mittelfristigen Entwicklungsfünfjahresplan für die Periode 1982 bis 1986 ausarbeiten konnten. Vorangegangen waren drei besonders kritische Jahre, 1979 bis 1981, die die damalige Regierung zu einer rigorosen Sparpolitik ge-zwungen hatten. Weil die Inflation in die Höbe zu schnellen drobte, wurden die Gehälter praktisch eingefroren, Exportförderungsprogramm,

kombiniert mit der Schaffung von

neuen Beschäftigungsmöglichkeiten,

wurde eingeleitet. Diese Maßnahmen

zeigten bald beachtenswerte Erfolge: Die Jahresinflation sank von 13.5 Prozent in 1980 auf 10,8 Prozent in 1981 und knapp 6,5 Prozent im letzten Jahr, ebenfalls zurückgegangen ist das Han-

Anfang Oktober brachte die zyprische Handelskammer ihre Sorge über die inzwischen schon wieder leicht rückläufigen Exporte, die zunehmen-de Arbeitslosigkeit und die nicht unbeträchtliche Auslandsverschuldung zum Ausdruck. Daraufhin bezeichnete das Finanzministerium die allgemeine Wirtschaftslage als "nicht

Weil die zyprischen Textilprodukte vegen der ständig wachsenden Arbeitskosten für den westeuropäischen Markt immer teurer werden und verschiedene Abnehmer bereits fernöstliche Lieferanten vorziehen, ist der Nahe Osten zum wichtigsten Kunden der zyprischen Industrie geworden. Fast die Halfte der gesamten Exporteinnahmen kommen aus dem arabischen

Diese Abhängigkeit birgt allerdings Gefahren in sich. Vor allem kleinere Unternehmen können zusammenbrechen, wenn ein arabisches Land, wie es unlängst mit Libyen der Fall gewesen ist, seine Devisenüberweisungen aus welchen Gründen auch immer Verunsichert fühlen sich schließlich

vor allem einige westliche potentielle Investoren wegen des großen Einflusses der prokommunistischen Akel-Partei in der zyprischen Politik. Doch seit der Gründung der Republik Zypern vor 23 Jahren haben sich die Inselkommunisten äußerst zurückhaltend verhalten und fast nie die Regierung unter Druck gesetzt, nicht einmal wegen Lohnforderungen. Es gibt keine Anzeichen dafür, daß die Akel-Führung diese Haltung in absehbarer Zeit ändern könnte.



Blick auf Nikosia intra muros. Rechts das Rathaus

#### UNO-Beschluß nur für taube Ohren?

A uch im zehnten Jahr der Teilung Aist eine Lösung des Zypern-Pro-blems weit entfernt. Selbst kleine Schritte zu einem besseren Miteinander werden nicht unternommen. Immer noch ist das Schicksal von etwa 2000 Personen ungeklärt, die in die Hände der türkischen Truppen gerleten. Immer noch ist Famagusta eine Geisterstadt. Und in Nikosia steht ein völlig intakter Flugplatz ungenutzt im Niemandsland.

Obwohl die Vereinten Nationen in eltener Einmütigkeit die Türkei zum Abzug ihrer Truppen aufforderten, ist das Interesse der Welt sin der Insel gering. Und die Regierung in Nikosia weiß, daß sie daran nicht ganz unschuldig ist. Sie hatte die Wahl, die Flüchtlinge aus dem Norden in La-gern vegetieren zu lassen, als dauern-de Anklage und Pressionsinstrument auf das Gewissen der Welt, oder sie zu integrieren. Sie hat sich zur Humanität entschieden.

Keiner weiß, wo nun der Schlüssel für eine Lösung des Problems liegt, ob in Ankara, Athen, Washington oder Nikosia. Sicheriich hat aber das Problem zwei wesentliche Momente: Da ist einmal das Unterlegenheitsgefühl der türkischen Zyprioten ge-genüber den griechischen. Ein Syndrom, für das die griechischen Zyprioten Mitverantwortung tragen und das nur sie selbst abbauen können

Und da ist die strategische Seite vor allem die Bedeutung der Türkei für die Allianz, die die USA hindert, Druck auf Ankara ausznüben. Aber, muß die Allianz sich fragen lassen, darf die Stabilität in der Region mit der Zerrissenheit eines Volkes erkauft werden?.

Europa kann in beiden Momenten seine Hilfe anbieten. Es kann Unterstützung offerieren für Objekte, die beide Seiten zusammenführen, und brt dies schon in Nikosia.

DIE WELT: Herr Präsident, fast zehn Jahre sind seit der Invasion und Besetzung Ihrer Insel verstrichen. Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Lage? Gibt es positive Anzeichen für eine Lösung des Problems?

Kyprianou: Zunächst einmal möchte ich betonen, daß die annähernd zehnjährige Besetzung Zyperns um so un-faßbarer erscheint, als die internationale Völkergemeinschaft bislang nicht in der Lage war, etwas dagegen zu tun. Vor allem aber ist es ihr nicht gelungen, die Türkei von ihrer Teihıngsphilosophie abzubringen, dem größten Hindernis auf dem Wege zu einer friedlichen Beilegung des Zypern-Problems.

Wenn wir auch nicht gerade überschäumen vor Zuversicht, so erkennen wir doch zur Zeit angesichts der kürzlich von der UNO-Generalversammlung gefaßten Resolution eine Wiederbelebung des Interesses an der Zypern-Frage und eine zuneh-

mende internationale Unterstützung. Und das ist sehr wichtig. Nicht nur die Resolution ist außerordentlich positiv, die stärkste übrigens, die jemals von den Vereinten Nationen gefaßt wurde, sondern auch die Zahl der Stimmen zu unseren Gunsten sowie die Anteilnahme während der Debatte vor der Generalversammlung. Bilaterale Kontakte mit verschiedenen Regierungen haben ebenfalls bewiesen, daß die Zypern-Frage im Blickpunkt steht.

Wie Sie wissen, haben die langjährigen interkommunalen Gespräche kein Ergebnis gezeitigt trotz des ständigen Entgegenkommens und guten Willens von seiten der zypriotischen Regierung. Wir begrüßen daher die Absicht des UNO-Generalsekretärs, sich persönlich des Problems im Hinblick auf etwaige Fortschritte bei den Verhandlungen anzunehmen. Das ist der gegenwärtige Stand der Dinge.

Teilung heißt Konflikt für die ganze Region DIE WELT: Sie sagten erst kürzlich, man könnte einer Lösung schon wesentlich näher sein, wenn die USA

ihr diplomatisches Gewicht voll ins Spiel gebracht hätten. Allerdings kommen Sie den Vereinigten Staaten auch nicht gerade sehr entgegen. So bieten Sie ihnen z. B. keine Militärba-Kyprianou: Wir sind im Prinzip ge-

gen Militärbasen jeglicher Art. Es der Eindruck entstanden, die USA hätten um solche Basen ersucht. Allerdings wurde dieses Anliegen in Wirklichkeit nie an uns herangetragen. DIE WELT: Das Hauptinteresse Wa-

shingtons gilt der globalen Sicherheit der USA. Und in diesem Kontext wäre es möglich, daß die Türkei für Washington wichtiger ist als Zypern. Glauben Sie nicht, daß die EG - und hier ganz besonders Deutschland eine aktivere Rolle in Ihrem Sinne spielen könnte?

Kyprianou: Selbstverständlich. Ich meine nämlich, daß die Vereinigten Staaten in der Lage sind, die Türkei in unserem Sinne zu beeinflussen. Ich glaube auch, daß ein friedliches Zypern im Interesse Washingtons liegt. Und wenn wir einen dauerhaften Frieden auf Zypern erreichen wollen, so kann dieser sich nur auf eine dauerhafte Lösung der Zypern-Frage, jedoch nicht auf eine Teilung

der Insel gründen. Denn Teilung heißt Konflikt. Das gilt durchaus nicht nur für Zypern, sondern für die gesamte Region. Sollte eine neue Zypern-Krise entflammen, so würde diese nicht nur auf Zypern begrenzt bleiben, sondern mit Sicherheit auch Griechenland und die Türkei hereinziehen. Und dies könnte gar nicht im Interesse der USA liegen.

Bevor ich nun auf Ihre Frage nach dem Engagement der EG eingehe, möchte ich noch etwas zur Rolle der USA sagen: Die von der Türkei benutzten Waffen waren Lieferungen aus den USA. Diese waren der Türkei in ihrer Eigenschaft als Mitglied der NATO überlassen worden. Aber diese Waffen - Flugzeuge, Panzer, Kugeln usw. - wurden gegen Zypern eingesetzt. Das ist nicht nur eine Verletzung internationalen, sondern auch amerikanischen Rechts!

Wie Sie wohl wissen, sagte ich bereits in einem anderen Interview, daß der amerikanische Steuerzahler die Besetzung Zyperns unterstützt. Somit stellt sich hier nicht nur die Frage nach dem amerikanischen Interesse, sondern auch nach der Verantwortung Washingtons für Zypern. Und Washington muß alles tun, um die Besetzung Zyperns zu beenden.

DIE WELT: Doch die Reaktion sowohl im Hinblick auf die Verantwortung Washingtons als auch auf die Verletzung amerikanischen Rechts durch die Türkei war während der letzten zehn Jahre innerhalb der US-Regierung eher schwach.

Kyprianou: Das stimmt. Wenn Sie sich erinnern, wurde ein Embargo gegen die Türkei erhoben. Die ganze Zeit aber versicherte die Regierung in Washington der Türkei, dieses Embargo würde wieder aufgehoben. Ich will mich hierzu nicht weiter auslas-

sen, möchte aber noch einmal unterstreichen, daß ein vollkommen unabhängiges und friedliches Zypern im Interesse der USA, Griechenlands, der Türkei sowie aller Länder in der Region liegt. Dieses Ziel kann aber nur ohne türkische Truppen auf zypriotischem Boden erreicht werden. Jetzt zu Europa: Natürlich kann die

INTERVIEW MIT DEM ZYPRIOTISCHEN PRÄSIDENTEN, SPYROS KYPRIANOU



Prösident Kyprianos. POTO: DIE WELT

Bundesrepublik Deutschland auf Grund ihrer engen Beziehungen zur Türkei. Außerdem muß doch die EG Interesse für uns aufbringen, da Zypern mit der Gemeinschaft assoziiert ist. Wir streben die Zollunion und eine komplette Eingliederung an. Auch hoffen wir, bald in Verhandlungen hierüber eintreten zu können. DIE WELT: In Ihrem Land gibt es verschiedene Auffassungen zur Lösung des Zypern-Problems. Unter dem Strich jedoch scheint mir, daß jeder Politiker in Ihrem Land in der Sache mit Ihnen übereinstimmt. Ist das so?

Kyprianou: Das ist richtig. In der Kernfrage besteht Übereinstimmung. Es gibt lediglich unterschiedliche Auffassungen in Detailfragen und unter Umständen im Hinblick auf die anzuwendende Taktik. Nun lassen Sie uns zu den Zuge-

ständnissen kommen, die von unserer Seite gemacht wurden. Der verstorbene Präsident Makarios unterbreitete 1977 Vorschläge, die wirklich sehr weit gingen. Die Quasi-Akzeptanz einer Föderation auf zypriotischem Boden war eine ganz große Konzession. Sie wäre in der Vergangenheit schlicht undenkbar gewesen und wurde stets von den britischen Institutionen und Experten während der Kolonialzeit ausgeschlossen. Wir gingen sogar soweit, eine geographische Karte vorzulegen in der Annahme, es gäbe einen Verantwortlichen auf der türkischen Seite, was jedoch

nicht der Fail war. Es stellt sich jetzt die Frage: Was wollen wir überhaupt? Wir haben die Idee einer Föderation angenommen und möchten über dieses Konzept verhandeln. Doch wenn die Türken auch weiterhin nicht von ihrem Teilungsgedanken abweichen, ist das natürlich eine andere Sache.

Entscheidend ist nicht, was wir tun können, da auf unserer Seite bereits alles Erdenkliche unternommen wurde. Unerläßlich ist vielmehr, daß die Türkei ihre Einstellung zur Zypern-Frage radikal ändert. Und wenn ich

von der türkischen Einstellung sprechen, dann meine ich die türkische Regierung in Ankara, Denn Denktash mag noch so auftrumpfen, im Endeffekt entscheidet doch die Tilr-

Und das ist bedauerlich, Ich meine nämlich, wenn die türkischen Truppen nicht hier wären, würde die Mehrheit der türkischen Zyprioten der Politik Ankaras nicht zustimmen. Da die türkischen Zyprioten z. Z. aber nicht frei sind, können sie auch nicht aussprechen, was sie wollen. Doch ich bin sicher, auch sie wissen, daß ihr Wohlergeben und ihr Wohlstand in der Einheit des Landes und seines Volkes liegt.

DIE WELT: Was halten Sie denn von der Volksbefragung, die Denktash durchführen möchte?

Kyprianou: Ich bin nicht sicher, daß er dieses Referendum auch durchsetzen wird. Andererseits aber bin ich überzeugt, daß dies nur unsere Gespräche weiter erschweren würde.

Helfen würde ihm ein solches Referendum allerdings kaum. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, daß die Mehrzahl der Völker der Erde eine weitere Teilung hinnehmen würde, die doch zwangsläufig weiteren Konfliktstoff bedeutet.

DIE WELT: Könnten Sie sich vorstellen, daß anläßlich einer Volksbefragung die Majorität der türkischen Zyprioten sagen könnte: Wir wollen von unseren griechischen Landsleuten nicht getrennt werden?

Kyprianou: Leider werden diese Menschen nicht die Chance haben, sich in diesem Sinne zu äußern. Gäbe

es keine türkischen Truppen auf der Insel, ware das eine ganz andere Geschichte. Wenn man von einem Referendum und Selbstbestimmung spricht, kann man damit nicht die Selbstbestimmung zweier getrennter Völkergemeinden meinen. Das gibt es nun einmal nicht. Wenn ein solches Konzept auf der ganzen Weit angewandt würde, wäre meiner Ansicht nach heute praktisch jedes Land gespalten, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika. Das gilt ganz besonders da, wo ethnische Kriterien im Spiel sind.

DIE WELT: Erstaunlich ist die Friedfertigkeit der zypriotischen Jugend. Sie haben hier große britische Militärbasen sowie türkische Besatzungstruppen. Und doch ist die Jugend so unaggressiv. Wie lange wird sie dies Ihrer Meinung nach noch bleiben?

Kyprianeu: Das ist schwer zu sagen. Glauben Sie aber bitte nicht, unsere Jugend sei politisch desinteressiert. Im Gegenteil, die jungen Leute sind brennend an Politik interessiert. Aber sie sehen, daß wir unsere Ziele nur mit friedlichen Mitteln verfolgen können, damit wir schließlich das erreichen, was uns allen zusteht.

Die Lage auf Zypern ist in der Tat provokant: Die Leute sehen jenseits der Demarkationslinle ihre Häuser. die sie nicht betreten können. Ihre Dörfer liegen zum Teil nur einen Steinwurf von ihnen entfernt. Dennoch erlaubt man ihnen nicht, hinüberzugehen. Das übersteigt das Fassungsvermögen eines jeden Men-

Doch haben wir immer noch Hoffnung und den festen Glauben an eine friedliche Lösung. Und wir sind gewillt, unsere ganze Kraft hierfür ein-

Die Fragen für die WELT stellte H.-H.



Wenn Sie Zypern besuchen, sollten Sie auf je-den Fall unseren Wein probieren. Er wird ihnen schmecken! Whe der Wein, so blicken auch wir auf eine lange Tradition zurück; genau gesägt, auf über 80 Jahre. Aber gerade unsere führende Position unter den hiesigen Kreditinstituten hat es uns ermöglicht, ständig neue Ideen zu ent-Spitzengositien halten, nämlich mit dem





sols entfernt und nur 64 km vom Internationalen Flughafen von

Alle 204 Zimmer (sämtlich Doppetzimmer) und 8 Suiten eind zentral klimatisiert und mit privatem Bad oder Dusche, Selbstwähltelefon, Radio und Balkon mit Blick auf das Meer oder die Berge ausgestattet.

Süßwasser-Schwimmbassin, alle Arten von Wassersport, Dieko, Ten-nisplätze und Einkaufsarkade – all dies bletet Ihnen des APOLLONIA.

Das APOLLONIA BEACH HOTEL bietet sowohl Urlaubern als auch Geschäftsleuten und Konferenzteilnehmern einen sehr angenehmen

APOLLONIA BEACH HOTEL P.O.Box 594 LIMASSOL/ZYPERN

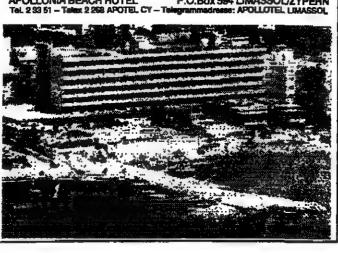



Beste Küche, zuvorkommende Bedienung, elegante Atmosphäre, herrliche Gärten mit üppiger Vegetation, schöner Strand, ruhige Umgebung, wunderbarer Augblick

Das Paphos Beach Hotel bietet all dies und noch vieles mehr. Das Paphos Beach Hotel ist bereits Legende: "Die

phantastische Erfolgsgeschichte in der Welt des Tourismus." Reservierungen durch TOUROPA, AIRTOURS, AIR-

CONTI, KREUTZER, ATTIKA und ZYPERN REISE-DIENST. Wir stellen demnächst vor: Anabelle Beach Hotel.

Eine weitere Adresse für glückliche Ferientage direkt

neben dem Paphos Beach Hotel.

Thanos hotels



RUNTERNS"

ZYPERNS

## be Ohren The second secon PAPHOS:

Address In Opposit

Commence of the second second

Section 2014 Burning Inc.

The state of the s

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Allen and the second

to all street street

the state of the state of

and the second

A representation of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The section of the se

are Cuedantel

A de Carrier

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

that the state of the state of

the state of the state of

The property of the second

2. A 13'- Go in 154;

The second second

A of the section

the statements

100 more 100 fg

Selection which to be dealer.

W. W. V. W. Service Free

har manatage

de la commente

Some fine the Reput

S. ALL DINGE

At. has the second

h that harmage

American Terretain trees E.

March Land Street

et est ess retain

the section of the

many the state of the

aprison to moving

grant in the committee time - - - - total Section of the Think

The same that

Andrew Congress Miles

prizmer out there.

Liter was to be

profile the late

they be a grate

was a series of the party

and the second

, the same of the months of the first

**PASTREM** NO. 1

1746

W. N. FE

**新**克斯克克

DURCH DIE

MUPTBURD

And the second

. . .

170 001

The Landing

#### Die Stadt des Paulus und des Makarios

Es ist gar nicht so lange her, da galt Paphos als ein verträumtes Städt-A Comment of the Comm chen im Südwesten Zyperns, weit weg von den üblichen Touristenpfaden. Als die Geburtsstadt von Erzbischof Makarios war es damals ein Ort, den die Zyprioten - auch wegen seiner Naturschönheiten - für sich behalten wollten.

Inzwischen hat der Tourismus auch diesen Teil Zyperns entdeckt. Trotzdem hat Paphos kaum etwas von seiner natürlichen Schönheit eingebüßt. Keine Betonburgen, keine gegen die Sonne emportreibenden Wolkenkratzer sind in der Stadt des The state of the s Apostels Paulus und der Liebesgöt tin Aphrodite anzutreffen. Kein Hotel, kein Wohnhaus darf mehr als drei Stockwerke haben.

Auch unten am Hafen, den die Einheimischen "Saranda Kolones" (40 Säulen) nennen, sind die Fischtavernen so geblieben, wie sie schon vor zwanzig Jahren waren. Griechischer Bauernsalat, Schafskäse, Oliven, Tintenfische, Rotbarben, Krabben und Langusten gibt es 211 vernünftigen

Aber Paphos hat erheblich mehr als Gaumenfreuden und Sonnenschein anzubieten. Hier sollen der Apostel Paulus und der heilige Barnabas im Jahr 45 n. Chr. den römischen Gouverneur Sergius Paulus zum Christentum bekehrt haben. Heute noch ist im Vorhof der Stadtkathedrale die sogenannte Paulus-Säule aus Marmor zu sehen, wo der Gouverneur den Apostel vor seiner Bekehrung geißeln ließ. Auf dem Weg nach Limassol, gleich nach einer phantastischen Kurve, ist die Petra Tou Romiou anzutreffen, ein weißer Fels, wo Aphrodite "aus dem Schaum geboren wurde".

Mitten in der Stadt, unweit von der Panlus-Säule, gibt es in einem Haus aus dem späten dritten Jahrhundert einige der am besten erhaltenen Mosaiken im gesamten Mittelmeerraum, mit phantastischen Jagd- und Trinkszenen. Paphos ist ganz gewiß eine

Redaktion: H.-H.Holzomer, Bonn Anzelgen: Hans H. Lange, Hamburg

#### KEIN SPAZIERGANG DURCH NIKOSIA

## Mitten durch diese Stadt geht der schlimme Schnitt der Teilung

Bürgermeister Lellos Demitriades gesagt. Und wie recht er hatte, sah ich, als ich in der Nähe der Markthalle der alten Stadt an die Demarkationslinie kam. Schon die Straßen vorher waren leer, aus wenigen Häusern kam Musik, griechisch, traurig und blechern. Die Pentadaktylos-Straße endete unvermittelt an einem über die Straße gemauerten Unterstand, der mit senkrechten blauen und weißen Streifen bemalt war. Hier endete die Straße, als hätte man ihr die funf Finger (so die deutsche Übersetzung) abgehackt.

Alt-Nikosia, die Stadt hinter den Mauern mit ihren elf venezianischen Toren, ist rund wie eine Torte. Und mitten hindurch geht der Schnitt der Teilung. Kine Wunde, die nicht vernarbt. Als ware es erst ein paar Tage und nicht schon neun Jahre her, künden leere Fenster, verkohlte Balken. Einschußspuren, Stacheldraht und blechtonnenbewehrte Unterstände von dem Anschlag auf diese einst so lebensfrohe Stadt des Südens.

Die alte Geschäftsstraße ist nun öd und stumm

Apo pou iste? Pou pate?" Woher kommen Sie, wohin wollen Sie? Zwei junge Soldaten stoppten meinen Weg zu ihrem Unterstand. Die andere Seite sehen, war meine Antwort. "They shoot you", kam ihre Erwiderung auf englisch, weil sie den Fremden erkannten. Sie werden auf dich schie-Ben. Mit "Sie" waren die Türken

Auch aus dem Unterstand, in den die Soldaten mich dann ließen, war nur wenig zu sehen. Unkrautbewachsene Straßenränder, ein halb heruntergerissenes Rollo, weiter weg, hinter der Hermesstraße, auf einem Dach eine türkische Fahne. Die Hermesstraße, einst die Hauptgeschäftsstraße der Stadt und jetzt im mittleren Teil der Stadt Grenzlinie, war öd und stumm, tot.

Nikosia ist eine sterbende Stadt". hatte der Bürgermeister gesagt. Er meinte die Altstadt, vor ihren Toren, im nicht besetzten Teil hat sich ein

Wir müssen Brücken bauen, keineues Zentrum herausgebildet, ein neues Herz, das pulsiert, mit neuen neues Herz, das pulsiert, mit neuen Stadtteilen, in denen Zigtausende Flüchtlinge ein Heim gefunden

Doch jetzt hat die Stadtverwaltung erkannt, daß es ein Fehler war, die halbierte Altstadt zu vernachlässigen. Das Famagusta-Tor, obwohl hart an der Demarkationslinie liegend, wurde zu einem kulturellen Zentrum. Und Demitriades bemüht sich um Kontakte zur anderen Seite, um an kommunaler Gemeinsamkeit zu retten, was zu retten ist.

Ich habe zweieinhalb Jahre gebraucht, um die Zusammenarbeit des Bürgermeisters auf der anderen Seite zu gewinnen", hatte mir Demitriades in seinem Amtszimmer an der Stadtmauer im D'Avila-Tor erzählt. Das größte Hindernis war, daß sie glauben, wir seien klüger als sie und würden sie austricksen."

Heute hat der OB sogar eine Tele-

fonleitung zu seinem Kollegen von der anderen Seite, Mustafa Akinci. Sie geht nicht von Schreibtisch zu Schreibtisch, aber zu einer Stelle im türkisch-zypriotischen Teil, die der türkische Zypriot in wenigen Minuten erreichen kann. Und es gibt ein gemeinsames Vorhaben, eine Kläranage für die ganze Stadt, mit EG-Mitteln finanziert. Von der Gesamtsumme von 11 Mio. Dollar sollen ? der anderen Seite zugute kommen. Dieses gemeinsame Vorhaben läuft nach \_besonderen Verfahren", hat aber Mißtrauen abbauen können Schon denkt man an andere gemeinsame Vorhaben, wie Trinkwasserversorgung und ein städtisches Planungskonzept

Andere Probleme bleiben ungelöst. Die Freigabe der Hermesstraße blieb ebenso ein Wunschtraum wie die des Flughafens. Er liegt im von der UNO kontrollierten Niemandsland außerhalb der Stadt. Das ist außerhalb meiner Reichweite", war zu dieser Frage die Antwort des Bürgermeisters gewesen, "aber ich hätte die Maschinerie." Demitriades meinte Kontakte und das nötige Geschick.

Aber in wessen Reichweite, fragte ich mich auf dem weiteren Weg durch die Stadt. Die interkommunalen Gespräche, das heißt zwischen

der griechisch und der türkisch sprechenden Gemeinschaft, ruhen seit Monaten. Der "Interlocuteur" auf der Regierungsseite, Mayromadis, hatte mir bestätigt, daß er über keinerlei Kontakt mehr verfüge. Die UNO, deren Markierungen ich an der Trennungslinie vor der Paphos-Straße sah, hatte wohl auch keine Möglichkeiten.

Die UNO ist da, um Schlimmeres zu verhindern. Wer würde die Türken aufhalten, wenn sie weiter vorrückten, wurde ich mehr als einmal gefragt. Es ist unvergessen, daß sich die Besetzung, auch in Nikosia, in meh-reren Schüben vollzog. Gab es eine Absprache zwischen Ankara und Washington über das Ausmaß der Besetzung? "Our friends have gone too far", wird Henry Kissinger zitiert, angesprochen auf die Besetzung von Famagusta. Da sind sie "zu weit gegangen". Und die Besetzung des ganzen Nordteils der Insel und der Hauptstadt - war das erlaubt?

Parallelen zu Berlin drängen sich auf

Der Fußmarsch an der Demarkationslinie von Nikosia riß Fragen auf, auf die es keine Antworten gab. Die Erschütterung ging tief. Es waren Empfindungen, ähnlich denen, die aus Berlin noch in die Seele eingegraben sind; trotz der völlig anderen politischen Bedingungen.

An der Maroniten-Kirche in der Fevieros-Straße erreichte ich das Ende der Grenzlinie der Altstadt. Sie stand wie ein Fels zwischen Unterständen und Verhauen. Aus dem Nahen Osten waren die Maroniten vor den Ottomanen geflohen, suchten auf der Insel Zuflucht für sich und ihren Glauben. Und mußten nun wieder fliehen. Ihr zentrales Siedlungsgebiet liegt im Norden.

. Der Marsch hatte einige Stunden gedauert. Bei einer Veranstaltung griechischer Künstler im Amphitheater Nikosias wollte ich mich ausruhen. Sie sangen Lieder aus ihrer kleinasiatischen Heimat, Kindeskinder von Flüchtlingen auch sie. Die Zyprioten kannten alle Texte, sangen mit, wohl um nicht zu heulen. H.-H. HOLZAMER

#### Auf einen Blick

Das Angebot an Hotelbetten beläuft sich gegenwärtig auf 21 848 (Stand 51. 6. 83) in durch die Fremdenverkehrszentrale genehmigten Hotelbetrieben (Hotels und Hotelapartments). Zusätzliche Hotels mit einer Kapazitöt von 6078 Errichtung weiterer Hotels wird von der Zentrale jedoch nicht ermutigt, domit die Insel ihren Charakter behält.

Die touristischen Ankünfte insgesam stiegen während der ersten sechs Moein Zuwachs von 4,7%. Im seiben Zeit-raum erhöhten sich die Ankünfte aus Deutschland um 7,7%, d. h. von 15 748 auf 16 924.

1982 kamen 53,3% aller Deutschen als Pauschalreisende. 46,7% reisten indivi-

Das Gesamteinkommen des zyprioti-schen Fremdenverkehrs betrug im letz-ten Jahr ca. 690 Millionen DM. Davon entfleen ca. 46 Millionen DM auf deut-

Zypern ist nach wie vor ein Land des Qualitätstaurismus. Das belegen u. a. die folgenden Zahlen: 28,8% der deut-schen Zypern-Reisenden verfügen über ein jährfiches Netto-Haushaltselnkommen yon 75 000 DM and mehr.

Der Tourist aus der Bundesrepublik (Durchschnittsalter 30–44 Jahre) gab Im Schnitt 1500 DM während seines Aufent-

haltes aus. Pauschalreisen nach Zypern werden zur Pauschalreisen nach zypern werden zur Zeit von 30 deutschen Reiseveranstaltern angeboten (u. a. Airtours, Touropa, NUR). ADAC-Reise-GmbH., München, Hetzel Reisen, Stuttgart, Marakis Reisen, Berlin, Transcolonia, Köln, sowie Unger Flugreise GmbH., Berlin, haben zypern in der Wintersalson 1983/84 erstmalig im Programm.

Trotz weltwelt gestlegener Preise sind Reiseangebote nach Zypem immer noch sehr günstig. Nachstehend zwei

Ein zweiwöchiger Aufenthalt mit Halb-pension während der Wintersalson (1.

November bis 31, März) kostet zur Zeit ca. 1700 DM im 5-Sterne-Hotel v. ca. 1400 DM im 5-Sterne-Hotel. Auch die Nebenkosten sind für den Urlauber mehr als erschwinglich. So gibt man z. B. für ein gutes Essen in einer Taverne im allgemeinen 12 DM aus und

mietet ein Auto zu 40 DM pro Tag. HOTELS, die wir empfehlen:

Ayla Napa Grecian Bay; Florida Beach Hotel; Nissi Beach; Nissi Park Hotel

Larraca and Umgebung
Four Lanterns; Beau Rivage Hatel; Mariandy Hatel; Ioanna Hotel; Sveltos
Beach Hatel Apartments

mathus Beach Hotel; Apollonia Boach

Paphos
Paphos Beach Hotel, Anabelle Beach
Hotel; Cynthiana Beach Hotel; Paphiana Hotel; Demetra Hotel Apartments;
Mirofory Hotel Apartments

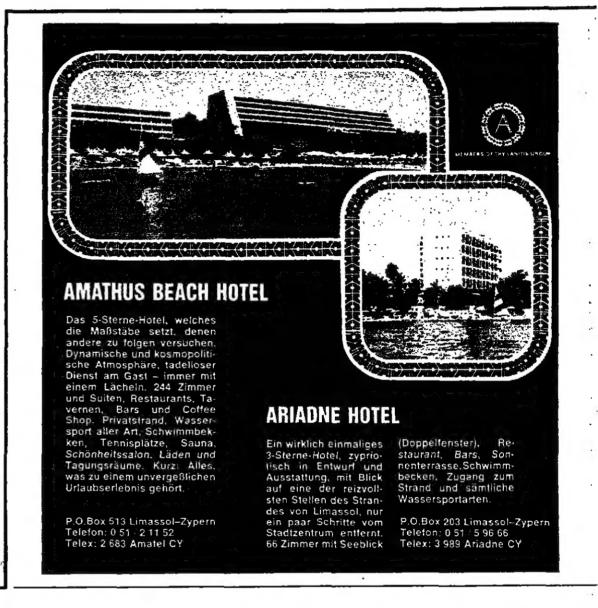

## "FOUR LANTERNS"



Seefront

## LARNACA/ZYPERN

#### ideal für Ihre Geschäfts- oder Urlaubsreise

Einmalige Lage direkt am Mittelmeer, in unmittelbarer Nāhe des Jachthafens. Sandstrand. Alle Gästezimmer sind mit privatem Bad und WC ausgestattet. Fahrstuht. Cafeteria. Gemütliche Bar. Festsaal.

P. O. Box 150 LARNACA/Zypern \*\* Telefon: 41-5 20 11 Telex: 2491



nissi beach ayia napa ZYPERN



ZYPERNS SCHÖNSTER STRAND

Missi Bosch — Ayla Hapa Zyparu Talegrammadressa: Missimpe Cyprus Talex: 3 479 Missimpa Cy - Telefax: 0 37 / 2 14 41—2



Passivierungen: P.O. Box 23, Tel. 0 81 / 8 39 00, Teles: 4 983 CYNTHIA CY Telegrammistiresse: CYNTHOTEL, PAPHOS, ZYPERN



#### CYPRUS TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY (CYTA) P.O. Box 4929 - NIKOSIA - ZYPERN

Die CYTA ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zuständig für die Beraltstellung, Erhaltung und Weiterentwicklung eines umfassenden örtli-chen und öberseelschen Fernmeldenetzes.

Der Ansbau der Einrichtungen, die auf Grund der türkischen Invasion im Jahre 1974 stark beschädigt wurden (V. der CYTA-Anlagen unterliegen nach wie vor der Kontrolle durch die Invasoren), nahm einen ungeskniten, ans Wunderbare grensenden Fortgang. Die CYTA bietet heute folgende Leistun-

Einen Statilndigen automatischen Telefon-, Telegrafen- und Telexdienst auf lokaler und internationaler Ebene.

6. DateL

Die CYTA belegt einen bervurragenden Platz unter den Nationen mit Selbst-und Durchwahlfernsprechsystemen (ISD). Zur Zeit sind 75 Länder an den von der CYTA zur Verfügung gestellten ISD-Dienst angeschlossen, und über 30 % aller Telefone der Welt können von Zypern aus automatisch angewählt werden.

Insgesemt 148 Länder sind automatisch über Fernschreiber erreichbar, und der Rest der Welt kann – soweit Telezeinrichtungen vorhanden sind – über Fernschreiberinnen angewählt werden.

Die Setelliten-Bodenstetion MAKARIOS mit einer auf den Atlantischen Ozean gerichteten Antrone befindet sich seit April 1880 in Betrieb. Sie funktioniert reibungsios, und als weitere Verbesserung des internationalen Fernmeldenetzes wurde ein Satellit für den Bereich des Indischen Ozeans installiert. Er wurde noch im Oktober 1882 in Dienst gestellt und ist mit einer Standard-B-Antenne ausgerüstst.

Ein weiteres Unterwasser-Kabelsystem im Verkehr zwischen Griechenland imd Zypern namens APOLLO mit einer Kapazität von 1380 Kanälen ist seit Ende 1981 im Dienst. Dedurch erhöht sich noch die Zahl der internationalen über Kabel betriebenen Teiefon- und Fernsprechkanäle. Die Kabelsysteme APHRODITE und ADONE mit je 480 Kanälen sind bereits im Verkehr mit Griechenland bzw. Libanon eingesetzt.

Alle <u>Mindlichen</u> Gebiete Zyperns sollen binnen der nächsten drei Jahre voll an das Farnmeldenetz der CYTA angeschlossen werden. Die CYTA befindet sich stets im Gieichschritt mit den neues Entwicklungen. Sie macht es sich zur Aufgabe, der breiter modernste und zuverkissige Dienstleistungen anzubieten.

**CYPRUS** 

Entdecken Sie

**REPUBLIC** 

Zypern

Sehen Sie selbst,

was Sie bei uns vorfinden werden: Eine große Anzahl frischer landwirtschaftlicher Produkte allererster Qualität wie zum Beispiel Kartoffeln, Karotten, süße kernlose Weintranben, saftige Apfelsinen, Zitronen und Pampehnusen, Melonen, Auberginen, Courgetten, Granatäpfel, Spargel, Paprikaschoten, Erdbeeren und frische grüne Bohnen, um nur einige unserer Erzeugnisse zu nennen.

-Ferner verfügen wir über moderne Fabriken, die Obst, Gemüse und Fruchtsäfte in Dosen abfällen, ohne daß deren köstliches Aroma dabei verborenbet.

Wußten Sie schon, daß Zypern einer der größten Weinlieferanten des britischen Marktes ist? Unsere Aperitifweine werden an den sonnenbe-schienenen Weinhängen Zyperns angebaut, und ihre Güte spricht immer mehr anspruchsvoße Wein- und Aperitiftrinker auf der ganzen Welt au, die wirklich etwas Besonderes wünschen.

Zypern ist eine Insel, deren stetig expandierende Wirtschaft sich ihrer zahlreichen, im Lande abgebauten Mineralien bedient. Zudem wird eine wachsende Zahl von Fertigerzeugnissen produziert und exportiert, ob es sich nun um Möbel, Schuhe oder Konfektionskleidung handelt. Weitere Ausklinfte erteilen:

Handelszentrum Botschaft von Zypern

Tel. (02 21) 23 51 69 / 60 Telex 888 1581 HZZBd

Ministry of Commerce and Industry

Nicosia/Zypern
Telegrammadresse: MINCOMIND
Telex 2283 MINCOMIND

FLORIDA Beach Hotel
Wir haben uneer Hotel am schönsten Ort
Zyperne erbautt
Ayla Napa bietet ihnen einen kilometerlangen Sandstrand zum Sonnen und kristallklares Wasser zum Baden.
Des Florida Beach Hotel ist ein 4-SterneHaus, errichtet im traditionalien zypriotischen Stil. Uneere 96 Doppetzimmer stud
sehr bequern ausgestattet mit privatem
Bed, Kilmaenlage, Seltschräftstelefon und
Balkon, der den Blick auf das Meer freigibt.
Sie leönnen auch unser Süßwesserbassin
(mit Planschbecken für die Junioren) benutzen und im treien Meer Wassersport
alter Art treiben: Segeln, Windeurffig, Wasserald und Angeln. Einen Tennispistz haben wir überigens auch.
Der "Refectory Griff" erwertet Sie in eleganter Atmosphärs, Hier genießen Sie das Beste aus der ofrheinflichern und Internationalen Kücha. In der "Stone Bar" können
Sie mit Preunden ein Glas in gemütlicher
Umgebung trinkan, während Sie an der
"Sea View Snack Bar" ein Maht in frischer
Seelurt einnehmen. Der "Rock Garden Cafe" schitlettlich wird Sie mit seiner einfallareichen Ausststtung eineum, die der nethritichen Umgabung geschmeckvoll ungepalit ist.
Permer finden Sie bei une eine großzügige
Hotefheile, Kontsrenzziaume, Fernsehzimmer, Souvenlräfiden und eine Sauna, kurz
alles, was zu einem schönen und unvergeölichen Urlaub gehört.

<u>ZYPERN</u> FERIEN, AN DIE SIE SICH ERINNERN NISSI PARK



AYIA NAPA / ZYPERN P.O.Box 195 - Tel. 0 45 / 2 18 21 legrammedresse: Floride - Ayla Mera THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH



An den Stränden Zyperns badeten schon die Götter.

Wovon Sie ein ganzes Jahr lang träumen – auf Zypern wird es Wirklichkeit! Strahlende Sonne und azurblaues Meer, zauberhafte Strände und unverfälschte Natur, fröhliches Leben in mediterranen Städten und Dörfern. Ein mildes Klima, das diese Insel sogar im Winter zum Paradies der Sonnenhungrigen macht. Und immer wieder die Menschen, die Sie als Freund empfangen. Badenixen und Wassersportler finden unter 120 Sandstränden, unter zahlreichen Buchten und Häfen ihr Dorado. Sie können segeln und surfen, fischen und tauchen, Wasserski laufen und Motorboot fahren. Oder ganz einfach baden. Wie die Götter und Göttinnen der Antike es taten. An dem Ort, wo Aphrodite – schaumgeboren – unsere Erde betrat: bei Paphos auf der Sonneninsel Zypern.





Kaiserstraße 13 6000 Frankfurt/Main Tel. (0611) 28 47 (15

## **GRECIAN BAY HOTEL AYIA NAPA-ZYPERN**



ihr Fluchtweg aus dem grauen Alltag in die luxuriöse Weit des GRECIAN



Wegen Winter-Sonderangeboten wenden Sie sich bitte an die führenden Re'severanstalter

#### **EIN UNVERGLEICHLICHES Hotel**

gelegen am schönsten Sandstrand der Insel, der von kristaliklarem Wasser bespült wird. In unmittelbarer Nähe befinden sich ein Fischerhafen und ein malerisches Dorf. Vielseitiges Unterhaltungsangebot im Hotel; v. a. Squash, Hallenbad und Kunstgalerie. Jede Art von Wassersport, Tennis, Windsürfing-Schule.

Individualität ist unser Losungswort. Buchungen durch .

die führenden Reiseveranstalter oder direkt:

Telex: 2 980 - Telefon: 0 37 / 2 13 01

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Streifen des Todes

Sehr geehrte Redaktion,

es ist tröstlich, daß wenigstens Sie immer einmal wieder darauf hinweisen, wie schlimm die Tatsache der Grenzbefestigung mitten in Deutschland ist - und wie unnormal nicht nur die Grenze, sondern in der Mitte der europäischen Kultur auch die Art der Befestigung ist. Das sollte auch wieder ins Bewußtsein gehoben werden, wenn jetzt die Todesautomaten zum Teil abgebaut werden, eine vor diesem tristen Hintergrund immerhin erfreuliche Nachricht und Tatsache. Aber was kommt mit dieser Grenzbefestigung zum Ausdruck? Man muß ès sich immer wieder klarmachen, daß hier eine Welt nicht nur räumlich, sondern auch ideologisch geteilt ist. Hier geht es um die Freiheit der Menschen, die sie bis dicht an den Rand des Chaos treibt, indem sie ihren eigenen Staat als ihr Gemeinwesen denunzieren und der Zerstörung preisgeben. Dort geht es um die Gleichheit der Menschen, die sie bis dicht an den Rand der Existenz bringt, indem der eigene Staat sie kollektiviert und ihnen keinen genügenden Freiheitsraum bietet. - Hier immer noch die Möglichkeit der vielfältigen Lebensgestaltung, in der sich über das Notwendige hinaus auch Kultur bilden kann. Dort, wie man in den Tagesnachrichten liest, die mühselige Bewältigung des Lebensnotwendigen. - An der längst zur Front erklärten Grenze zwischen beiden Welten der "Streifen des Todes", an dem das "Gesicht" dieser beiden Staaten deutliche Züge hat und in Schießbefehl und Schußwaffengebrauch auch zeigt. In der westlichen Welt sind die territorialen Grenzen

als staatliche Trennungslinien niedrig geworden. Fast bemerkt man sie nicht, wenn man sie "überschreitet". Zur östlichen Welt und damit in das andere politische System dagegen werden Staatsgrenzen gegen kleinste Verletzungen unnachgiebig verteidigt. Sie sind scharfkantig und genau fixiert und entsprechen in ihrer scharfsinnigen Ausgestaltung den politischen Programmen. So sind sie landschaftlich und nachbarschaftlich von einschneidender Trennwirkung und unterstreichen als fast unüberwindbare Sperrmauern eben doch und gerade deswegen das die Völker Verbindende, das dahinter lebhaft und gegen alle politische und ideologische Unnachgiehigkeit gedeiht, denn wir sind trotz aller gewillkürten politischen Grenzen Deutsche und bleiben es trotz der Teilung und verschiedener politischer Schicksale, die zwar das Tagesgeschehen beeinflussen können, nicht aber das gemeinsame Kulturgut auslöschen. Dazu gibt es zu tiefe Wurzeln, aus denen wir leben. Wie bei alten benachbarten Bauernhöfen weisen Einzelne nur für die Zeit ihrer Bestimmung den Weg der Entwicklung. Über das aktuelle Geschehen hinaus bleiben sich die handelnden Charaktere dennoch treu, weil sie, wie schon Hegel sagte, Söhne dieser Erde sind, die sie prägt. Sieht man es in diesem Sinne, dann ist das Abmontieren des Todesautomaten ein Schritt in die Gemeinsamkeit, in der die einen von ihrer Gebietsversessenheit etwas abgeben und die anderen hoffentlich auf ihre Gebietsvergessenheit aufmerksam

Mit freundlichen Grüßen Dr. Heinz Steincke, Michelbach / Bilz

### Friedens-Debakel

Sehr geehrte Damen und Herren, von allen Seiten wird der sogenannte "Heiße Herbst" heraufbeschworen. Vielfach wohl auf Grund fehlender Informationen. Informationen, die vor allem in den Schulen vermittelt werden könnten und sollen, aber meist nur lückenhaft einseitig oder gar nicht vermittelt werden. Warum auch?

Die Kultusministerkonferenz ist unfähig, sich auf ein bundeseinheitliches Konzept zu einigen, da die SPD-regierten Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bremen und Hamburg mit einem von pädagogischen Optimismus übervollen Papier jeglichen Kompromiß im Wege stehen. Das Papier stellt einen kaum verhohlenen Versuch dar, sich über die Verteidigungswürdigkeit und -notwendigkeit der Bundesrepublik Deutschland und die dafür erforderliche Bereitschaft des einzelnen zum Wehrdienst auszuschweigen

Es geht darum, den Schüler darüber aufzuklären, daß er nicht die Wahl hat zwischen Wehr- und Ersatzdienst, sondern daß das Recht auf Verweigerung ein individuelles

Grundrecht darstellt und es erst durch alle diejenigen, die ihren Wehrdienst ableisten, gewährleistet und geschützt werden kann.

Klaus Michael Rogner, Schüler, Stelly. Landessprecher der Schüler-Union Bayern, Regensburg

#### Wort des Tages

Unsere größte Aufgabe ist es, wieder Vertrauen in unsere geistige Erbschaft zu gewinnen. Religiöser Glaube an die moralische Natur und an die moralischen Möglichkeiten des Menschen ist und muß für jede Art der Gesellschaft wirksam sein, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft.

John Foster Dulles, amerik. Diplo-

## Personalien

**AUSWÄRTIGES AMT** 

In doppelter Funktion hat Andreas Meyer-Landrut am vergangenen Wochenende Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher bei dessen Wiener Gesprächen mit Sowjetaußenminister Andrej Gromyko assistiert: Teils noch als deutscher Botschafter in Moskau, teils schon als künftiger Staatssekretär des Bonner Auswärtigen Amtes. Der scharfzüngige Balte, der am 1. November den in den Ruhestand tretenden Staatssekretär Berndt von Staden ablöst, muß in der sowjetischen Hauptstadt noch einige Abschiedsbesuche absolvieren. In der kommenden Woche willer sich dann in Bonn auf die Amtsübernahme

#### PRÄSIDIALAMT

Bundespräsident Karl Carstens wandert wieder. Am kommenden Samstag geht die Wanderstrecke durch den Teutoburger Wald. Ausgangspunkt ist kurz nach neun Uhr morgens die Burg Ravenseck. Der Bundespräsident und seine Frau Veronica folgen wie üblich mit beachtlichem Troßdem Hermannsweg bis zum Wirtshaus Bergfrieden, Schlußpunkt der Wanderung ist die Stadt Bielefeld.

#### AUSZEICHNUNGEN

Marianne Strauß, Vorsitzende des Kuratoriums "Hilfe für Mutter und Kind", einer bayerischen Landesstiftung, nahm gestern im Prinz-Carl-Palais in München für die Stiftung einen Scheck in Höhe von 20 000 DM entgegen. Der Betrag wurde bei einer Jubiläumsfeier der Münchner Anlageberatung Dr. Jung gesammelt, die ihr 25jähriges Bestehen feierte. Die Stiftung "Hilfe für Mutter und Kind" möchte junge Frauen vor Abtreibungen bewahren und kümmert sich unkonventionell um finanzielle und andere Pro-

Die Münchner WELT-Berichterstatterin Rose-Marie Borngässer gehört mit zu den Preisträgern des vom Münchner Presseclub vergebenen Herwig-Weber-Preis\*. Am 10. November wird Frau Borngässer für ihre Berichterstattung über München mit 1000 DM ausgezeichnet. Der Herwig-Weber-Preis erinnert an den früheren Münchner FAZ-Korrespondenten und Vorsitzenden des Presseclubs und wird seit 1971 für hervorragende journalistische Arbeiten über München in Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen vergeben. Den Ersten Preis in Höhe von 5000 DM erhält Josef Rovan, Paris, für einen Artikel in

Der Göttinger Schriftsteller Guntram Vesper erhält das Literatur-Stipendium 1984 der Märkischen Kulturkonferenz, Die Auszeichnung ist mit 25 000 DM dotiert und wird am 4. Dezember in Altena, Westfalen, überreicht. Vesper schrieb unter anderem "Fahrplan" und "Kriegerdenkmal ganz hinten".

#### Ein Theaterstück der Sagan als Fernseh-Film

### Tristesse auf russisch

Tch habe zweifellos etwas hoch gegriffen, wenn ich annahm, daß ich allein mein Stück im Szene setzen könnte", gestand Françoise Sagan 1964 nach der mißglückten Premiere ihres vierten Theaterstücks Bonheur, impair et passé" (deutscher Titel "Russisches Roulette" oder "Russisches Dreieck"), in dem sie erstmals selbst Regie geführt hatte. Zwar lockten so illustre Darsteller wie Juliette Gréco, Daniel Gélin und Jean Louis Trintignant ein erlauchtes Publikum ins Pariser Theater "Edouard VII.". aber die Resonanz blieb matt und die Kritiker reagierten - freundlich ausgedrückt - spröde.

Russisches Dreieck – ZDF, 19.30

Ein süßes Spiel mit der Verzweifhung" nannte das "kleine Ungeheuer"

– so bezeichnete François Mauriac
einst die 18jährige, die mit ihrem
Roman "Bonjour tristesse" zu Weltruhm gelangt war - diese kolportagehafte Kostumgeschichte, vor deren historischer Kulisse das Lebensgefühl von Menschen der Gegenwart beschrieben wird.

Auf einem Landsitz im Rußland

des ausgehenden 19. Jahrhunderts hat sich Graf Igor einen exzentrischen Zeitvertreib zugelegt: Weil er seine Frau Angora vor Jahren bei einem erotischen Fauxpas überraschte, tötet er seitdem jeden Mann, von dem er vermutet, daß er ihr nachstellt, im Duell. Nebenbei hat der eifersüchtige Aristokrat mittlerweile seinen halben Besitz verspielt. Da schneit der lebensmüde Prinz Vladimir ins Haus, der bekennt (lügt), in die Gräfin verliebt zu sein. Doch Igor verspürt mit einemmal keine Lust mehr, den prinzlichen Rivalen aus der Welt zu schaffen. Statt dessen verspielt er auch den Rest seines Vermögens, der verträumte Vladimir entpuppt sich als zynischer Don Juan, während die Gräfinmutter und ihr versoffener zweiter Sohn in bur-

Sagan ist, scheint's, auch für Trivial-Tristesse noch immer gut genug. hel.

#### lesken Rollen durch die Geschichte purzeln. Die Figuren der Sagan'schen Farce spielen mit ihrem Leben, ohne es einzusetzen – ein russisches Roulette mit Platzpatronen. Regisseur Roger Vadim hat dieses Stückchen voller Scheintiefsinn 1977 für das französische Fernsehen verfilmt - der Name

## KRITIK

#### Wenn Kommissar Lenz nachdenkt

Im Begleittext zur Tatort-Folge Roulette mit sechs Kugeln (ARD) heißt es: "Nur langsam entwirren Lenz und Brettschneider das Gespinst aus Lügen und falschen Anschuldigungen". Wie wahr, wie wahr! Doch etwas forscher draufgeguckt, dann entpuppen sich die angeblichen Entwirrungen als kleine Handgriffe, die eigentliche Lösung spielt sich im geübten Kommissar-Hirn des Herrn Lenz ab. Da wogen die Intuitionen, da knistern die Vermutungen, da knüpfen die beamteten Ganglienknoten die Indizien zu Beweisketten, da siebt ein kluger Bayernschädel das Wichtige aus dem Unwichtigen heraus, fürwahr, ein faszinierendes Spiel - nur, leider sieht man es nicht, man hat nur Anlaß, es sich hinterher, wenn der Abspann über den Schirm

läuft, vorzustellen. So an die zwanzig meist gute Darsteller sind unter Leitung des Regisseurs Lutz Büscher am Werk, und man muß ihnen Eifer und Fairneß zubilligen bei dem Bemühen, dem Trivialen zu geben, was des Trivialen Krimi im Dorf.

Der Endabnehmer der Krimiversorgung freilich blieb unbefriedigt. Es geht nicht an, daß alles Nachdenken beim Kommissar bleibt, etwas muß er auch dem Zuschauer überlassen. Denn Krimi hat nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Leute schlenkern sich die Porsches um die Ohren, oder sie spielen ein raffiniertes Puzzlespiel (zum Mitdenken). Eins von beiden möchte schon sein. VALENTIN POLCUCH

#### Afghanistan zu später Stunde

Schade, daß die Sendung "Afghanistan – Vier Jahre Krieg und Widerstand" im ZDF zu so später Stunde über die Bildschirme lief. Heinz Metlitzky's Bestandsaufnahme über den vergessenen Krieg am Hindukusch war derart abgerundet und ausgewogen, daß man ihr eine bessere Sendezeit gewünscht hätte. Metlitzky betrieb in seinem Film keine Glorifizierung des Widerstands. Sachlich beleuchtete er die politischen Hintergründe der Vorgänge in Afghanistan und es gelang ihm, die wichtigsten politischen Führer des Widerstands vor die Kamera zu holen und ihnen bisher nicht Gehörtes zu entlocken. Mit Hekmatyar als Repräsentant der afghanischen Fundamentalisten und Gilani als Vertreter der gemäßigten Widerstandsgruppen wurde der Austausch von Meinungen via Bildschirm zu einer erregenden Angelegenheit.

Der Film befriedigte jedoch nicht nur die Ansprüche der politisch Interessierten, sondern vermittelte auch Bilder, Informationen und Eindrücke aus dem Alltag der Mudiahe din; er beschrieb die Haltung Pakistans gegenüber dem Nachbarland sowie seinen Flüchtlingen und Exil-Organisationen, die Not der Menschen innerhalb und außerhalb der Landesgrenzen von Afghanistan. Möglicherweise vermag der Film sogar etwas von der westlichen Gleichgültigkeit gegenüber dem schrecklichen Schicksal eines von den Sowjets überfallenen Landes abzu-

WALTER H. RUEB





#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Tagesschau, To 10.23 Hitparade im Zi 11.00 Umschau

16.15 Ba Rery, ein Derl, eine Stadt Bilder und Geschichten Savoyen

Film von Honz Emmerling 17.80 Denkste?! Was es ich, wenn Ich satt bin? Wer es böse mit Friederike meint, nennt sie fette Frieda. Warum sie so genannt wird, ist nicht zu über-sehen: Frieda ist dick!

dazw. Regionalprogramme

20.00 Togesschus
20.15 Alles oder Nichts
Spiel und Show mit Max Schautzer
Heute: Geschichte der Luftfahrt
21.00 Report
Themen: Arbeiter auf Schleichwenen – Bremerhavan und die Blok-

gen – Bremerhaven und die Blok-kode / IG Metali probt die Macht – Wo bleibt die Basis? / Kinder-arbeit in Deutschland / Schildo 183 – Wenn der Rat der Stadt den Rat der Bürger mißachtet Moderation: Günther von Lojewski

J. R.s Plan

22.59 Tagustiermen

25.90 Planse-Skulpturen

Picassa in Berlin, eine Ausstellung
seiner Skulpturen in der Nationalgalerie: Das ist ein Ereignis, das
sich in der Fülle der hier ausgestellten Exponate nie wieder ereignen wird. Werner Spies, der
beste Kenner des plastischen
Werkes von Picasso, hat die "Unmöglichkeit" zustandegebracht, Werkes von Picasso, nat de "Un-möglichkelt" zustandegebracht, die Picasso-Erben zu überzeugen, die Picasso-Erben zu überzeugen, die Picastiken aus ihrem Besitz nach Berlin zu entleihen, aus dem noch unfertigen "Musée des Picasso" aus Barcelona kommen ebenfalls 45 Exponate. 25.50 Tagesechan

12.10 Koetroste 12.55 Prosseschou 15.00 Tagesschou

16.00 keets 16.04 Moselly Zum Behspiel: Reckinghau Anschl, heute-Schlagzeller 16.35 Ukalic, der kielen Eskimo Kanadischer Zeichentrickfilm 17.00 heute / Aus der Länders 17.15 Tele-Hüstderte Zu Gast: die Südwestdeutst

Barocksolisten' Edrocksötisten
Leitung: Prof. Helmut Erb

17.50 Ein Wort aus Musik
Spiel and Spaß mit Heinz Eckner,
Heiga Fedderzen v. c.
Anschl, heute-Schlagzellen

18.20 Mein Name ist Hase!
Trickraiches mit Bugs Bunny

18.00 Heate

19.00 houts 19.30 Russinches Dreieck

Franz, Spielfilm, 1927 Franz, Spielfilm, 1927 Mit Danielle Danieux und Ludmila Mikael Regie: Roger Vadim I heete-Josmai Agentinient in Europe Die EG vor der Zohlungsumöhig-

Eine Wirtschaftsreportage von Jo-Eine Wirtschaftsreportage von Jo-chen Schweizer. Die Europäische Gemeinschoft er-stickt in Agrarüberschüssen. Sie-ben Millionen Fonnen Weizen, 800 000 Tonnen Butter, über eine Million Tonnen Milchpulver, 270 000 Tonnen Rindfleisch liegen in den europäischen Logerhäu-sem auf Halde. In führ Jahren ha-ben sich die Kasten für die geben sich die Kosten für die ge-meinsame Agrarpolitik fast var-doppelt.

22.95 Das kielne Ferssekspiel
Anou Banou - Tächter der Utople
(Originalfassung - modernes He-brälsch-mit dt. Untertiteln)

WEST 18.00 Telekolleg 18.30 Secametrus 19.00 Aktuelle Str

20.90 Togesschor 29.15 Millioneestack im Meer Die Insel der Vögel 21.00 Weitrelse (2) Senderelhe in 22 Folgen Sechs Konkurrenten unte

Sechs Konkurrenten unterweg Moderation: Werner Böhm Gottlieb Wendehals 21.45 Neve Akzente für die Bonner

Kultur Studiogespröch mit Hans-Jochen Freiherr von Uslar-Gleichen 22.15 Thema des Mesats Anschließend Letzte Nochrichten

NORD

(2)
Als die Sahara noch grün war
19.80 Die sieben Weltwunder des
Altertuns (2)
Der Artemis-Tempel von Ephesos

20.15 Der Bebe Augustis tanzt wieder 21.00 Orei aktwell 21.15 Mekasie von der Strauten SÜDWEST

1 / 11

· 6 44

24.

1

1 2 24

1.0

TO 5 .

12.00

SUd-

Mathematik (18) Nur für Baden-Württemberg Abendschau im Oritice Nur für Rheinland-Pfalz Abendechou Blick ins Land Nur für das Soarland 19,00 Bass 3 regional Gemeinschaftsprogramm

west 3
19.25 Nockelchien und Moderation 17.30 Nicerians and Processor 17.30 Die Sprechstunde Nur für Boden-Wirttemberg 28.15 Forem Südwest: Fertwasgen-Eine Stadt im Konkurs?

Nur für Rheinkmd-Pfatz 29.15 Mark(t) und Pfennig ... 21.80 Landesspiegel 21.80 Landesspiegel Nur für das Soarland 28.15 Megazis Saar S Gemeinschattsprogramm

21.15 Troffeet Belling

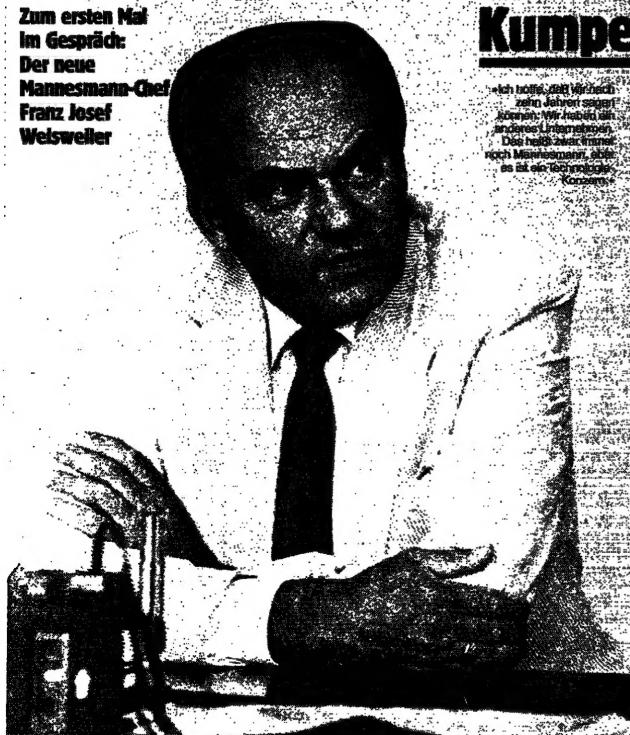

»Mit dem karın men redenk telet Gewell Sizancerie Wilhelm Christians Feder (as zum Kunzeric Was zeichner den beuen Wahrleswahn-Emmus b Mesweller windion aus? Was will a landers machen als s ganger Egon Overbeck/ Washaber Mitabieller und Konisii ten voltikum zu erwaner (; notistre netgazir sprachtun) Uber seine Kamere seinen Autrag und seiner fan 

## Veltere diemer ir der aktueller Biegebi

Leasing in den. Vorstandsetagen der Branche rallen dia Kaple Was steekt dannaer? Devisen. Wie etrund je liefert. deutsche Exporteure pünktlich. Aber immerhäutiger drehen Käulerländer den Devisen-Hahn zu. Wie kommen die Firmen an ihr Geld?

Endlesiezen Hinschwabs SM en Pradskinsgeride 2007 Hersteller zieh allen auf und dayon Wateriks Wandel & Gollentarin besse als de anceien? Wedning Katila Tisloren Kooperationen = die Agenituren formieren sich neu.

. Yver geht mit wem?



## Coudon

### Meint der Patriarch

activity, 18,0

PROGRAMM inder Riggle instruction instruction

Satisfied Replace Services Ser

See Manage Class Manage Co. See Mana

Commence of the property of th

tension breing

mote posmal

Phonestactus in table

The state of the s

the state of the first of the state of the s

the state of the s

Dos alerno fernicipa

Party States of Southern

Chr. Sturgetterfo 15 - wood

lia: lieba Augullatopa

Stelanie ven der Store

The tree of a 140

Abeadaches in Ditte

Attaribe ber Birt in im

Mere ber chien uns Maderia

Fried Stowest Foreign

Nac Stad! In Redot

Mars !! wad Placels

Indiane age

the grand freet Till

Mangagin Sect 1

Fruit-ort Re'be.

Avant Armet

blerie de: Scheckenk

Charpointe al Chille Back out des Abbas

YERN

& domeine bete

A Burnder, bdie

6 Die Sprecherunge

& Im Ouspeliebe

Coupon

Section of the sectio

Marie Color of the Parish Street, Sec. of

& Bumdaches

& Detaktis fection in

Die Sprechstunde

Sem I regreso!

WEST

Sesumetrade

telekodes i

ise - Wenn einer einen Preis bekommt, pflegt er sich öffentlich dafür zu bedanken. Ist es ein so wichtiger wie der Friedenspreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, so wird daraus gewöhnlich eine Manifestation von nicht zu überhörender Bedeutung. So war es auch im Fall Manès Sperbers, der ihn am Sonntag empfing, aber leider durch Krankheit verhindert war, die ehrenvolle Urkunde entgegenzunehmen und die gewichtigen Worte, die er für die Feier niederge-schrieben hatte, den in der Paulskirche versammelten deutschen

Notabeln vorzutragen Grosser, sprang für ihn ein, um so dem herzkranken Preisträger doch freudiger und selbstverständlicher, die Reise nach Frankfurt erlaubt als er selbst schon auf dem gleichen und wir hätten seine Ermahnungen Podium als Preisempfänger gestan mit seinem alttestamentarischen den hatte; er verlas die Rede Sper- Ernst und von seiner plötzlichen bers, ohne eine Silbe zu verändern, wie von Erz tönenden Stimme andoch unterließ er natürlich nicht, hören dürfen. Vielleicht hätten gleich zu Anfang darauf hinzuwei- dann noch mehr unter den Anwesen, daß er Alfred Grosser sei und senden die Hände zum Beifall daß dem Pronomen "ich", das er im gerührt.

folgenden oft verwenden werde, eine andere Person als die seine zugrunde liege.

Zu Beginn seines bzw. Sperbers Textes machte er von der Möglichkeit der Distanzierung wenig Gebrauch, doch weiter zum Schluß hin, bei den härteren Außerungen Sperbers über die erpresserischen Pseudo-Ideologen des Friedens in der Bundesrepublik, schob er immer häufiger ein "segt Sperber" ein. Man fühlte sich unwillkürlich an den Klosterbruder in Lessings "Nathan der Weise" erinnert, der mit einem schelmischen "meint der Patriarch" dem von ihm Berichteten eine gewisse Relativierung ver-

Wer genau so denkt wie Sperber, wird in diesen Augenblicken ge-Ein guter Pariser Freund, Alfred wünscht haben, die Arzte hätten

Streifzug durch die rheinischen Boulevardbühnen

## Schattiges Schaumgebäck

Berliner Allee, in den Abendstunden ein Menschenpulk versammelt ist: Er deutet darauf hin, daß die "Komödie" gerade Pause hat. Das kleine Theater kann seinen 376 Besuchern kein Foyer bieten, das groß genug für alle wäre. Seit 1968 leitet das Ehepaar Ingrid Braut und Alfons Höckmann die Geschicke der "Komödie" mit beständig wachsendem Erfolg; 91 Prozent beträgt die Platzausnutzung (damit liegt sie, nach den Kammerspielen und dem Opernhaus mit 93 bzw. 93,1 an dritter Stelle der Bühnen in der Landeshauptstadt). Selbst aus Essen und Dortmund reisen Besucher regelmäßig an, um theatralisches Schaumgebäck im Abonnement zu konsumieren.

Von ursprünglich neun Stücken pro Spielzeit ist man – aus Gründen der Okonomie - inzwischen auf vier zurückgegangen. Derzeit lockt Paul Hubschmid in Peter Ustinovs "Abgehört" in das durch und durch rote Theater (was sich allerdings nur auf die Ausstattung bezieht). Der Star macht zwar nicht das Stück, versichert Haus-Dramaturg Horst Heinze - aber sein Name auf dem Theaterzettel zieht allemal. Mit Ustinovs Stück hat sich die "Komödie" ein für ihre Dabei kam ihm die kreisrunde Are Verhältnisse eher schwergewichtiges Drama ausgesucht, in der Regel pflegt man dort Unterhaltung der leichtesten - und bisweilen auch seichteren - Art.

Weniger im Schatten des Doms, wie der Name vermuten läßt, als vielmehr in dem des Opernhauses spielt sich in Köln die Boulevard-Szene ab. Das "Theater am Dom", das einst wirklich in dessen Nähe lag, besitzt seit knapp 20 Jahren in der "Schweizer Ladenstadt" - einem Geschäftskomplex, den ein Schweizer Baukonsortium 1964 errichtet hat - ein großzügiges Domizil. Das geräumige Foyer dient geleichzeitig als Galerie: die Garderobe erinnert mit ihren Ausma-Ben eher an ein mittelgroßes Stadttheater. Die Räumlichkeiten entbehren also einer gewissen Intimität, die man mit dem Begriff "Boulevard-Theater unweigerlich in Zusammenhang bringt; das hat jedoch den unschätzbaren Vorteil, daß man den Pausensekt nicht mit krampfhaft angewinkeltem Ellbogen bis zum letzten Schluck in Brustnähe halten mnß. Seit 1976 liegt die Leitung des Theaters mit Inge Durek und Barbara Heinersdorff fest in weiblichen Händen Die Damen können zufrieden sein: Nach Angaben von Frau Durek

Wann immer auf der Düsseldorfer liegt die Platzausnutzung bei 98 Pro-Steinstraße, in der Nähe der zent – einer Traumzahl, die kaum ein zent - einer Traumzahl, die kaum ein Theater in der Bundesrepublik

Von den vier Stücken, die pro Spielzeit zu sehen sind, soll möglichst eines eine Uraufführung bzw. deutsche Erstaufführung sein. Mit Mirabelle", das die Saison 1983/84 eröffnete, wurde dieser Forderung bereits Tribut gezollt. Der Franzose Claude Magnier (er starb im Juni dieses Jahres) hat die Geschichte von dem hoffnungslos romantisch-sentimentalen Mädchen geschrieben, das ein langverheiratetes Ehepaar wieder zusammenbringt. Oder vielleicht doch nicht? Den Schluß läßt der Boulevard-Routinier geschickt offen. Auf jeden Fall schrumpft hier wie auch bei Ustinovs "Abgehört", denn so ist's beim Boulevard nun mal Sitte, die gutbürgerliche Katastrophe einer ausgeleierten Ebe auf die Dimensionen eines flott erzählten Witzes mit funkelnder Pointe.

Der einzige wahre "Flop", an den Frau Durek sich erinnert, war Alan Ayckbourns "Treppauf - Treppab". Sie räumt ein, dies habe wohl an der Inszenierung gelegen. Mit ihr hatte Horst Johanning vom Bonner "Contra-Kreis-Theater keine Probleme. nabühne des Theaters zustatten, das die Phantasie der Reigisseure beflügeln muß. Rund 160 Zuschauer faßt der Raum, und in der ersten Reihe ist man schon mit beiden Füßen im Geschehn drin: Die Stühle stehen nämlich auf der Spielfläche, und es passiert immer wieder, daß man die Beine unter den Stuhl zieht, weil ein

Mime bedrohlich nahe vorbeiläuft. Johanning ist nicht nur Regisseur des aktuellen Stückes, sondern teilt sich auch mit der Schauspielerin Katinka Hoffmann Geschäftsführung und künstlerische Leitung. Mit nur 79 Prozent Platzausnutzung für das Jahr 1982 bildet das "Contra-Kreis-Theater das Schlußlicht in der Besucherstatistik. Sollte den Bonner Theaterbesuchern der experimentelle Werkstatt-Charakter des Rauses für einen Ausgeh-Abend nicht fein genug sein? An den Stücken, die von der Lokalpresse durchweg wohlwollend behandelt werden, kann es offensichtlich nicht liegen. Denn die Autoren, Stücke und Schauspielernamen sind hier genauso zugkräftig wie in Düsseldorf oder Köln. Für eine der nächsten Premieren haben sich immerhin Sonja Ziemann und Charles Regnier angesagt!

RAINER NOLDEN

Platte: Klavierstücke von Gurdjieff / Hartmann

## Wer die Zeit dehnt

in russischen, aber auch in westlichen Lexika vergebens - sein Freund Thomas de Hartmann (1886-1956), der seine improvisierten Kompositionen und Aufzeichnungen aus östlichen Klangregionen in geläufige Notation übertrug, wurde schon eher bekannt mit seiner Musik zum "Gel-Secretary Control of the Control of ben Klang" Kandinskys und Beiträgen im "Blauen Reiter". Beide gehörten sie zur Petersburger Symbolisten-und Futuristenszene, die in ihren kreativen Höhenflügen und weit vorausschießenden künstlerischen Entdeckungen erst jetzt im Begriff. ist, entdeckt zu werden (u. a. bei den-

diegährigen Berliner Festwochen). Weit voraus" sind Gurdjieff und de Hartmann auch mit diesen hier von Herbert Henck entdeckten und ursprünglich bei Radio Bremen eingespielten, anschließend bei WERGO (Spectrum SM 1035/36) gepreßten gemeinschaftlichen Klavierkompositionen, nämlich in der Vorausnahme eines Prinzips, das als Entdeckung der jungsten Jahrzehnte gilt: der Meditation der Reduktion der Musik auf aparsamste Ausdrucksbewegungen, der Dehnung der Zeit. Bei Scho-

Den Namen Georges Iwanowitsch stakowitsch gibt es in den Präludien und Fugen der 50er Jahre ähnliches (übrigens auch schon früher bei dem Futuristen Arthur Lourié), und die Wurzel solcher musikalischen Statik liegt offenbar nicht bei Satie, sondern hatte in Rußland, wie man hier nun hört, eigene Vorformen.

Melodisch erinnert einiges in diesen Klavierstücken von Gurdjieff und de Hartmann an Mussorgaki, anderes an Skrjabin, und es ist gar nicht einmal avantgardistisches Bemühen, das hier zugrunde liegt, sondern die Grenze erweist sich als fließend zum Charakterstück à la Tschaikowsky oder Rebikow. Die Sprache dieser Meditation erwuchs nicht zuletzt aus der Sprache des Salons. Eine andere wichtige Quelle waren daneben die Tonsysteme der zentralasiatischen Kulturen, für die sich die russische

Musik immer offen zeigte. Diese Klavierstücke wurden zu ihrer Zeit nie publiziert - ihre Kenntnis verdankt man den Bemühimgen der Witwe Thomas de Hartmanns im amerikanischen Exil. Dies gilt auch für die sonst nirgends zu findenden biographischen Informationen im Plattentext.

Ein vergessener Deutscher - London zeigt Leben und Werk von Königin Victorias Prinzgemahl

## Zeitalter der Schiffe und Schnörkel

Wer Albert heißt und das bewei-sen kann, darf eine Nacht lang umsonst schlafen in dem Londoner Hotel, das Coburg heißt nach Alberts Familie, Gewiß, zuvor muß er ein voll bezahltes Wochenende dort verbracht haben, samt Besuch der großen Ausstellung über Alberts Leben und Taten - aber das spricht nur für jenen gesunden Geschäftssinn, den Königin Victorias Prinzgemahl Albert (1819-1861) besaß - eine von Alberts vielen guten Eigenschaften, und viele von ihnen wurden einem großen britischen Kreis recht spät bekannt, nämlich jetzt: Mit der erwähnten Ausstellung im "Royal College of Art" (es verdankt Albert seine Entstehung), gleich neben dem Konzerthaus Albert Hall (von Albert geplant und nach seinem Tod gebaut) und gegenüber dem üppigen und rührend fürchterlichen Denkmal, das Victoria ihrem verstorbenen Mann im Hyde Park errichten ließ. Diese Ausstellung kommt insofern

aus heiterem Himmel, als es weit und breit keinen Jahrestag, kein Jubiläumsdatum gibt. Zwar hat der jetzt amtierende Prinzgemahl vor Jahren geaußert, es ware hübsch, wenn Albert und sein Wirken einmal in einer Ausstellung dargestellt würden aber auch das ist noch keine rechte Begründung: Tüchtige Deutsche sind in Britannien stets nur mit Ma-Ben beliebt. Albert war ein außerordentlich tüchtiger Deutscher, sehr geliebt von seiner Frau, nicht aber, im Leben wie im Tode, von der mehr oder minder maßgebenden Gesellschaft. Ohnehin sind Ausländer von allen Sorten in britischen Augen den Briten nicht ebenbürtig - und wenn da einer dem Thron nahesteht und sich mit Reformen mausig macht, hat er wenig Aussicht auf liebevolles Gedenken. Zwar sagte Disraeli dem verstorbenen Prinzgemahl nach, er habe England einundzwanzig Jahre lang mit einer Weisheit und Energie regiert, wie sie keiner unserer Könige jemals gezeigt hat" - doch sehr populär war dieses Zitat nie.

Nun aber, betreut vom "Observer" und von der Midland Bank, tut sich eine stattliche und mit liebevoller Raffinesse angelegte Ausstellung auf, die das Leben des Prinzgemahl verfolgt von seiner Geburt auf Schloß Rosenau bis zu seinem Tod in Windsor - mit Hunderten von Ausstellungsstücken, mit Leihgaben aus den Beständen des britischen Königshauvielen anderen Schatzkammern. Al-



Hat das britische Imperium mit Weisbeit und Energie mitregiert: Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, mit seiner Gemahlin, Königin Victoria, auf einer zeitgenössischen Darstellung

bert der Gatte, der Sekretär Ihrer Majestät, der Feldmarschall, der Politiker: Albert, fordernder Patron, der Techniker, der Künstler, der Baumeister - Albert, Motor der internationalen Industrie-Ausstellung im Kristallpalast anno 1851, Albert der Gründer von Schulen und Museen, der Gestalter und Umgestalter königlicher Paläste, Albert endlich, wie er nach seinem Tode weiterwirkte.

Es hat sich dies mit Zeichnungen und Gemälden, mit Büchern, Uniformen und Modellen und mit allen möglichen Viktoriana zur exzellenten Huldigung an einen vielseitigen Mann ausgewachsen, zu einer so langwierigen Verneigung, daß einige Besucher versucht waren, zu mäkeln und schwache Stellen zu suchen. Die späte und höchst farbige Daseinsbilanz eines Prinzgemahls ist für das Auge einiger Briten allzu reichlich ausgefallen. Gern wird dabei übersehen, daß man zwar Albert sagt, damit aber doch alles meint, was die Leistung des viktorianischen Zeitalters ses, aus Coburger Museen und aus ausmacht. Der Prinzgemahl war ein rastloser Anreger. Viel von dem, was vorgezeigt wird aus Alberts Zeiten. zählt als Errungenschaft der Briten, und dies mit beträchtlicher Spannweite: von besonders wohlgelungenen Schweinen bis zu nicht minder wohl gelungenen Schiffen, Porzellanen, Dampfmaschinen, Gemälden und auch Königskindern.

Das führt dazu, daß in der Ausstelbing viele Daseinsexempel kokett. verspielt präsentiert werden, derma-Ben verteufelt annutig, daß Albert und seine Zeit vorübergehend zum etwas bizarren Kunstgegenstand erstarren, und das macht Lebenszeugnisse ein klein wenig unglaubwürdig. Diese Schau ist zur etwas überspitzten Leistung jenes modernen Museumsstils geraten, der mit verhältnismäßig toten Gegenständen um jeden Preis Lebendigkeit, Lebensnähe erzeugen möchte. Diese Anstrengung, so ehrenwert sie ist, kann in der Nähe von Perfektion ins Unglaubwürdige führen. Am Schluß des Rundgangs ruft es von den Wänden "Albert lebt!" und der Besucher begegnet einem abstrakten Königspaar

von Henry Moore: eine schöne Arbeit, ein scheinbar beziehungsreicher und doch unverständlicher Schnörkel - soll er daran erinnern, daß unsere Tage nicht mehr die viktorianischen sind?

Immerhin, der Dargestellte, selbst Ausstellungen sehr zugetan, hätte wahrscheinlich an dieser Dokumentation seines Daseins Vergnügen gehabt - und allenfalls gerügt, daß die königliche Gemahlin, Zentrum seines Daseins, darin verhältnismäßig wenig vorkommt. Übrigens endet der Rundgang, sehr passend viktorianisch, in einem Laden, darin alle möglichen nachgemachten Viktoriana feilgehalten werden, vieles reizvoll, einiges fürchterlich, dazu die einschlägige Literatur. Wer aber diesen Laden betreten hat, kann nicht mehr in die Ausstellungen zurückkehren. Durch einen Hinterausgang entlassen und hat Mühe, sich zurechtzufinden. Das wäre, die Weltzusstellung von 1851 beweist es, unter Prinz Albert nicht passiert.

CHRISTIAN FERBER

## Berlin: Sammlung Bröhan als eigenes Museum

#### Art deco in der Kaserne Ckepsis und Glücksgefühle halten Sammlung nicht vernünftigerweise

Sich angesichts der jüngsten Berliner Museumseröffnung die Waage. Im vergangenen Jahr hatte das Land Berlin die Sammlung von Professor Karl H. Bröhan (fiktiver Schätzpreis: 30 Millionen DM), die bis dahin in einer privaten Dahlemer Villa gezeigt wurde, als Geschenk erhalten. Im ehemaligen Domizil des Bauhaus-Archivs, einer Charlottenburger Infanteriekaserne vom Ende des letzten Jahrhunderts, wurde ihr jetzt für 1,6 Millionen Mark ein eigenes Haus eingerichtet (Jahresetat: eine halbe Million Mark). Es ist jedoch kein echtes Landesmuseum". Trager bleibt die Stiftung privaten Rechts - Stiftung Bröhan". Im Stiftungsrat bilden Familie und Freunde des Sammlers nur eine Minorität. Direktor des Museums, und als solcher auch großzügig bezahlt, ist jedoch Professor Bröhan selbst. Ein geradezu besessener Sammler, wie allein schon die Eröffnungsausstellung wieder zeigt: denn ein Drittel der 1800 Stücke sind als Leihgaben zu den geschenkten Objekten hinzugekommen.

Bröhans Sammelinteressen haben drei Schwerpunkte. Da sind einmal die Maler der Berliner Secession. Mag der Landschafter Karl Hagemeister auch überbewertet sein - allein schon die erstklassigen Akte, Por-träts und Landschaften von Willy Jaeckel, erst recht die zahlreichen hochwertigen Bilder Hans Baluscheks, des Malers der einfachen Berliner Leute, lohnen einen Besuch.

Den zweiten Schwerpunkt bilden die französischen Möbel des Jugendstils und der Art deco, in reicher Fülle vorzügliche Arbeiten des überragenden Ebenisten Emile Jacques Ruhlmann, von Guimard und Pierre Chareau. Das Hauptgebiet sind Porzellane, Gläser und Keramiken der Art nouveau und Art deco, zwischen \_sinnlich-phantastischem schmack des Fin de siècle und des rational-seriellen Formwillens der Industriekultur". Diese Abteilung besitzt bereits europäischen Rang.

An Chic kann es mit dem Bröhan-Museum so leicht kein anderes Berliner Institut aufhehmen. Kaum zu glauben, wie es den Architekten Kampmann und Weström gelungen ist, einen Palazzo nobelster Eleganz mit Salons, Suiten und Enfiladen zu zaubern, in dem selbst noch die Messingtürgriffe und Stukkaturen den Ausstellungsstücken den gepflegten stilverwandten Rahmen geben. Man DETLEF GOJOWY | muß sich allerdings fragen, ob die

in Berlinische Galerie, Kunstgewerbemuseum und Nationalgalerie hätte integriert werden können, die sich auf dieselben Gebiete spezialisiert haben. Aber eine solche Lösung war nicht im Sinne des Sammlers, der unbedingt die Zusammengehörigkeit seiner Kollektion bewahrt wissen

Andererseits kann man Bröhan nur wünschen, daß er jenen Stimmen, die jetzt geradezu aggressiv nach einer "Objektivierung" und sozusagen wissenschaftlichen Vervollständigung seines Museums rufen, nur mildes Gehör schenkt. Auch in staatlicher Obhut muß die private Sammlung, wenn sie nun partout zum offiziellen Museum ernannt wurde, als solche noch erkennbar bleiben. Es wäre eine Zumutung, wenn jetzt der Museums-direktor Bröhan in reicher Zahl Objekte erwerben sollte, die Geschmack und Interesse des Sammlers Bröhan gar nicht entsprächen. Zu zahlen hätte nämlich weiterhin der letztere: Der "Ankaufsetat" des neuen Museums erlaubt bestenfalls die Erwerbung einer Vase pro Jahr.

PETER HANS GÖPFERT



Aus der Sammlung Bröhan: "Der KuS" (Broaze) von Jean Lambert-

#### Donaueschinger Musiktage: Spreu und Weizen

## Flötentöne beigebracht

ven diesjährigen Programm, vielleicht ist aber auch wirklich eine Trendwende in Sicht - jedenfalls scheint das Publikumsinteresse an den Donaueschinger Musiktagen wieder zuzunehmen.

Sämtliche Vorstellungen waren ausgezeichnet besucht, wenn sie nicht, wie die Konzerte mit Werken von Karlheinz Stockhausen sowie von Cristóbal Halffter und Hubertus Kirchgäßner, trotz mehrmaliger Vorführung sogar ausverkauft waren. Dabei waren ausgerechnet diese beiden Stücke trotz der zugkräftigen Komponistennamen keineswegs die überzeugendsten. Halffters und Kirchgäßners akustisch-optische Elektronik-Spielerei erwies sich denn doch als allzu belanglos.

Der erfolgsgewohnte Karlheinz Stockhausen mußte sogar Buhrufe hinnehmen. Zu wenig machte sich bei \_Kathinkas Gesang als Luzifers Requiem", dem neuesten Teil seines gigantischen Projektes "Licht", der brillante Komponist Stockhausen bemerkbar, um so mehr dafür der schrullige Pseudo-Theologe. In einem spärlich erleuchteten Raum zelebrierten sechs grotesk geschminkte und martialisch gewandete Schlagzeuger (ausgezeichnet: das Kolberg Percussion Ensemble) zusammen mit der exzellenten Flötistin Kathinka Pasveer ein mystisches Begräbnis-Ritual. Das magische Klappern, Raspeln und Pfeifen der Schlagzeuger, die hypnotischen Flötentöne und die gespenstischen Beleuchtungseffekte entfalten ihre suggestive Wirkung allerdings nur für den, der sich auf Stockhausens absonderliche Gedankengebäude einläßt.

Als in jeder Beziehung das Gegenteil zum Stockhausen-Opus erwies sich Klaus Hubers "Erniedrigt - Geknechtet - Verlassen - Verachtet." Huber engagiert sich ganz und gar unmißverständlich für die unterprivilegierten, von Folter und Hunger

Vielleicht lag's am recht attrakti- bedrohten Menschen in Südamerika. seine Texte stammen von dem mittelamerikanischen Schriftsteller Ernesto Cardenal.

> Aber des Komponisten Plädoyer verfällt nicht in plumpen Agit-prop-Stil, auch nicht in die wohlfeile Adaption exotischer Volksmusiktypen. Mit Hilfe eines riesigen Klang-Apparates (Solisten, Chor, Orchester, Elektronik), mit Hilfe von aufschreienden Klangblöcken und collagenartig einbezogenen Alltagsgeräuschen gelang ihm eine der bewegendsten politischen Stellungnahmen der neueren Musik.

> Die wie alljährlich uraufgeführten Auftragswerke des Südwestfunks der Baden-Badener Sender ist Mitveranstalter der Donaueschinger Musiktage – hatten es nach Hubers vielbeklatschtem Werk naturgemäß schwer. Respekt (und Wiederaufführung) verdienen immerhin Hans-Jürgen von Boses "Sappho-Gesänge", und Joachim Krebsens "Traumkraut". Die übrigen Stücke dürften allerdings ihre Zukunft bereits binter sich haben. Besonders gilt das für den "Chlebnicov" von Robert HP Platz, das sich trotz orchestralen Gewusels bereits nach wenigen Minuten totgelaufen hatte, und nicht minder für Manuel Hidalgo, der mit "Harto" das wohl abschreckendste Beispiel beisteuerte: lähmend und langweilig die endlos ausgedehnten Effekte, die sich auf nichts beziehen und folglich keinen Sinn ergeben; zerrissene Einzelereignisse ohne Zusammenhang.

Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig musikalische Substanz sich mit einem so großen Orchesterapparat erzeugen läßt. Da hätte es sicher auch nichts mehr genutzt, wenn das recht ungenzu agierende Sinfonie-Orchester des Südwestfunks unter Kazimierz Kord mit mehr Engagement und Präzision zur Sache gegangen

STEPHAN HOFFMANN

#### **KULTURNOTIZEN**

Zur Bücherverbrennung zeigt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bis zum 12. November eine Ausstellung in der Frankfurter Pauls-

Die Ausstellung "Ferdinand Hodler" im Kunsthaus Zürich wird wegen großen Publikumsinteresses bis zum 6. November verlängert.

Dem israelischen Maler Reuven Rubin ist neun Jahre nach seinem Tod ein Museum in seinem früheren Wohnhaus in Tel Aviv eingerichtet worden.

Das vierte Jazz-Festival von Paris findet vom 25. Oktober bis zum 1. November statt. Rund 20 internationale Formationen treten auf.

#### **JOURNAL**

Juristische Debatte um den "Sprayer von Zürich" dpa, Karlsruhe

Das juristische Hin und Her um den "Sprayer von Zürich" und die Frage "Ist Kunst Sachbeschädigung?" geht weiter. Der Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH) hat jetzt in der Auslieferungssache des 43jährigen Schweizer Künstlers Harald Nägeli das Verfahren ohne eine eigene Sachentscheidung an das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht in Schleswig zurückgegeben. Dieses Gericht hatte Karlsruhe die Frage vorgelegt, ob das Besprühen von Hauswänden den Tatbestand der Sachbeschädigung erfülle. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BGH wurde dies von den Karlsruher Richtern bejaht. Eine derartige Vorlage an den BGH in Auslieferungssachen sei jedoch nur zur Klärung einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zulässig. Diese Voraussetzung sel im behandelten Fall aber nicht gegeben.

Picasso-Museum wird erst 1985 eröffnet

Das Pariser Picasso-Museum, das schon im April dieses Jahres, zum zehnten Todestag des Künstlers, hätte eingeweiht werden sollen, wird nun, nach Darlegung des französischen Kulturministers Jack Lang, Anfang 1985 eröffnet. Das historische Hotel de Sales im Pariser Stadtviertel Marais, das die Picasso-Sammlung aufnehmen soll, wird derzeit noch restauriert. Insgesamt kostet das Museum 58 Millionen Franc (rund 20 Millionen Mark). Wegen der Saumseligkeit bei den Arbeiten hat bereits ein australischer Mäzen seine Stiftung zurückgezogen. Auch die Künstlerwitwe Jacqueline Picasso hat kürzlich angedroht, ihre Schenkungszusagen rückgängig zu

#### Amateurtheater im Aufwind

dpa, Kehl Die Zahlder Laientheater im Bund Deutscher Amateurtheater hat sich seit 1980 um ein Drittel auf rund 700 erhöht. Der Trend zu Bühnengründungen hält an. Dies zeigte sich bei den zweiten Internationalen Theatertagen, die jetzt in Kehl stattfinden. An dem Theaterfestival der Bundesvereinigung, das als neue Zweijahres-Veranstaltungsreihe 1981 gegründet wurde, beteiligten sich dieses Jahr zehn Amateurbühnen aus der Bundesrepublik, Frankreich und Österreich

Ausstellung und Katalog der Hobrecker-Sammlung

DW. Frankfurt Alte Kinder- und Jugendbücher" zeigt die Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main in einer Ausstellung bis zum 29. Oktober. Es handelt sich dabei um das Kernstück der Sammlung Hobrecker. Diese 450 Titel blieben im Besitz von Karl Hobrecker, als er seine rund 12 000 Bände umfassende Kinderbuchsammlung 1933 in die Reichsjugendbücherei einbrachte. 1979 konnte die Stadt Frankfurt diese wichtige Auswahl von seinen Erben erwerben. Seitdem steht sie als Dauerleihgabe im Institut für Jugendbuchforschung. Anläßlich des zwanzigjährieen Bestehens dieses Institutes findet jetzt die Ausstellung statt. Zugleich kann damit der Bestandskatalog Die Frankfurter Hobrecker-Sammlung" (Verlag R. Haecke, Pin-neberg, 120 S., 386 Abb., 42 Mark) vorgelegt werden, der jeden Band mit genauer Bibliographie, einem knappen Kommentar und dem Foto der Titelseite vorstellt.

Werkausgabe von René Schickele

DW. Koin Nachträglich zum 100. Geburtstag des im Elsaß geborenen Schriftstellers René Schickele (vgl. WELT v. 4. Aug.) legt der Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, eine Werkausgabe vor: Romane und Erzählungen in zwei Bänden". Sie löst die vergriffene, freilich erheblich umfassendere, von Hermann Kesten besorgte Gesamtausgabe aus dem Jahr 1959 ab. Die Auswahl reicht von dem frühen Roman "Meine Freundin Lo" (1911) bis zum Roman "Die Flaschenpost" (1937), klammert aber das umfangreiche Hauptwerk, die Trilogie "Das Erbe am Rhein", aus. Die Edition. mit einer Einführung von Wolfdietrich Rasch, umfaßt 956 Seiten und kostet 78 Mark.

#### Drei neue Schulen für Opernsänger

Drei neue Ausbildungszentren für Opernsänger werden bis Ende des Jahres in Frankreich gegründet. Die neuen Einrichtungen in Straßburg. Marseille und Nizza werden jeweils eigene Ausbildungsbereiche haben. An der Straßburger Rheinoper werden vom 6. November an junge Sänger eine Abschlußschulung erfahren, die zuvor ihr Studium an einem Konservatorium abgeschiossen haben. In den beiden Institutionen, die in Marseille und Nizza entstehen. werden junge Berufssänger jeweils speziell für den Chor oder die Solistenkarriere zusätzlich ausgebildet.

#### Debatten unter einem grünen Dach

dpa, Canberra Wo in der australischen Bundeshauptstadt Canberra heute die Parlamentsabgeordneten debattieren, wurden um die Jahrhundertwende noch Schafe auf die Weide getrieben. Bald soll den Politikern das Gras über den Köpfen wachsen-ein neues, geräumigeres, einladenderes Parlamentsgebäude als das derzeitige entsteht jetzt auf einem Hügel hinter dem alten. Auf seinem Dach wird Gras gesät werden. Der umweltorientierten Zeit Rechnung tragend, soll sich das Gebäude den Konturen des Hügels, "Capital Hill" geheißen, möglichst genau

Ein Monumentalbau war von vorneherein nicht erwünscht. Nicht Staatsmacht, sondern Demokratie sei architektonisch zu symbolisieren, verlangten die Auftraggeber - Parlament und Regierung. Danach richteten sich die Architekten, Romaldo Gingola, Italiener, Ehrmann B. Mitchell, Amerikaner, und Richard G. Thorp, Australier, deren gemeinsamer Entwurf in einem vor vier Jahren veranstalteten internationalen Wettbewerb alle nahezu 1000 Konkurrenten aus 28 Ländern aus dem Felde schlug.

Ihr Baukonzept besteht aus zwei bumerangförmigen, symmetrisch angeordneten Flügeln unter grasbewachsenem Dach, mit Glaswänden riesigen Ausmaßes, um das Regieren im wahren Sinne des Wortes transparent zu machen. Der Umzug vom bisherigen, 1927 vom damaligen Herzog von York, dem späteren König Georg VL, eröffneten Parlamentsgebäude ist für 1988 geplant, wenn Australien das 200jährige Jubiläum seiner Besiedlung durch Weiße begeht. Touristen zieht das Zwei-Bumerang-Parlament - der östliche Bumerang für das Abgeordnetenhaus, der westliche für den Senat - schon heute an, auch wenn außer Kränen, Erdausschachtungen und Stahlträgern noch nicht viel zu sehen ist.

Der künftige Bau wird jedoch bereits als Tischmodell, auf Dias und mit einem Farbfilm im neben der Baustelle errichteten Informationspavillon vorgestellt. Kein anderes Parlament der Welt dürfte sich seiner Umwelt so sehr anpassen und sich ihr so unterordnen. Der Bau, der umgerechnet rund eine halbe Milliarde Mark verschlingen wird, bietet nicht nur 125 Abgeordneten und 64 Senatoren Platz, sondern trägt auch etwaigem parlamentarischen Zuwachs Rechnung. Tagungsräume für die Parlamentarier, Ausstellungssäle, eine Festhalle, aber auch ein Restaurant und ein Theater sind vorgesehen.

## Auf dem Flohmarkt von Paris wollen Banker für Ordnung sorgen

JOACHIM LEIBEL, Paris Der weltberühmte Pariser Flohmarkt, Paradies für Antiquitätenhändler, Lumpensammler, Hehler und Touristen, soll "zivilisiert" werden. Die Filiale einer großen französischen Staatsbank hat sich auf dem größten Trödelgelände der Welt eingekauft und will der "Anarchie" zu Leibe rücken. Freunde des Flohmarktes befürchten nun, daß aus dem "Paradies" ein steriler Supermarkt wird.

Seit rund einem Jahrhundert wird auf dem Gelände der ehemaligen Stadtbefestigungen im Norden von Paris gefeilscht, verschoben, verkauft und verhökert. Von rostigen Nägeln über gestohlene Armbanduhren bis zu echten Biedermeiermöbeln findet man auf dem "marché aux puces" alles. Mehr als eine Million Besucher streifen jährlich durchs Gelände, mehr als 20 Millionen Mark werden umgesetzt. Das allerdings ist nur die offizielle Zahl - jene Waren, die auch in den Büchern auftauchen. Der wahre Umsatz liegt nach Melnung von Fachleuten beim Zehnfa-

Man kann reich werden

Mehr als 3000 Händler bieten auf dem 30 Hektar großen Gelände ihre Schätze – häufig von undurchsichti-ger Herkunft – an. Obwohl der Flohmarkt nur an drei Tagen der Woche geöffnet ist - Samstag, Sonntag und Montag -, kann ein Händler nach Eingeständnis von Eingeweihten sehr schnell reich werden.

Genau besehen gibt es eigentlich gleich acht verschiedene Flohmärkte. Meist handelt es sich um ein ehemaliges Fabrikgelände oder um eine alte Lagerhalle, die von den Besitzern quadratmeterweise an fliegende Händler vermietet werden. Bestes Beispiel dafür ist ein ehemaliger Antiquitätensammler, der vor ein paar Jahren eine in Trümmern liegende Autogarage kaufte. Alain Serpette teilte die Garage in zahllose kleine "Boxen" auf und vermietete sie. Heute sind in diesem "marché Serpette" 120 Verkäufer untergebracht. Alain Serpette hat nun seinen Flohmarkt für vier Millionen Mark an eine Filiale der Staatsbank Suez verkauft und sich nach Australien abgesetzt.

Den Bewohnern des Pariser Vororts Saint Ouen ist der Flohmarkt schon seit Jahren ein Dorn im Auge. Ungeheure Massen von Abfall müssen an den drei Markttagen beseitigt werden, der Drogenhandel blüht, der schwarze Markt ebenfalls, Taschendiebe machen fette Beute, und immer wieder enttarnt die Polizei Hinterhof-

Boutiquen als Hehlernester. Der kommunistisch beherrschte Gemeinderat verabschiedete deshalb einen Bebauungsplan, der vorwiegend Sozialwohnungen vorsah und wollte den Flohmarkt von Bulldozern niederreißen lassen. Doch die Händler bildeten ein Verteidigungskomitee und alarmierten Flohmarktfreunde in aller Welt Tausende von Protestbriefen trafen in Paris ein - der Plan wurde fallengelassen. Diesmal nun droht Gefahr nicht von seiten der Behörden, sondern vom neuen Besitzer eines Teils der Grundstücke, auf denen gehandelt und gefeilscht wird. Die Suez-Gruppe hat nämlich nicht nur den "marché Serpette" gekauft, sondern noch einen zweiten, der noch größer ist.

#### Ganz ohne Anarchie?

Ihre Pläne behandelten die neuen Besitzer bisher äußerst diskret. Sie ließen wissen, daß das Eldorado für fliegende Händler und Sammler skurriler Mitbringsel keinesfalls zu einem futuristischen Einkaufszentrum \_umfunktioniert" werden soll. Doch Neuerungspläne existieren und die lassen Flohmarktfans die Haare zu Berge stehen. Bei aller Zurückhaltung ließen die Bankiers nämlich durchblicken, daß der "Anarchie" ein Ende gesetzt werden müsse. Ohne "Anarchie" aber würde aus dem weltberühmten Flohmarkt ein ganz ordinärer Wochenmarkt - zum Leidwesen der Pariser und der Touri-



## 1,8 Millionen von der Bahn

Erpresser fordert

Mit der Drohung, Züge zum Entgleisen zu bringen, versucht ein unbekannter Täter von der Bundesbahndi-rektion Karlsruhe 1,8 Millionen Mark zu erpressen. Der Erpressungsfall wurde gestern in Karlsruhe bekanntgegeben, nachdem man zwei Wochen striktes Stillschweigen bewahrt hatte. Zugleich wurde die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung aufgerufen.

Um seiner Forderung Nachdruck zu bereits am 30. September auf der eingleisigen Bahnstrecke zwischen Appenweier und Oberbied zwischen Appenweier und Oberkirch (Ortenaukreis) einen Eisenbahnunfall, indem er ein gestohlenes Baustellenfahrzeug auf dem Gleiskörper abstellte. Als ein Schienenbus gegen das Rindernis pralite wurden der Zusführennenden pralite, wurden der Zugführer und ein Fahrgast leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 30 000 Mark.

In einem noch am Unfalltag bei der Bahndirektion Karlsruhe eingegange-nen ersten Erpresserschreiben hieß es: \_Dies war die erste Warnung." In dem mit den Initialen "O.S." unterzeichneten Brief sei auch die zunächst nicht bezifferte Geldforderung erho-ben worden. Ihre Höhe sowie die der Täter dann in zwei weiteren Modalitäten der Geldübergabe legte Schreiben fest, die bei der Bahndirek tion am 5. Oktober eingingen. Die Übergabe - das Geld sollte auf der Strecke Karlsruhe-Offenburg abge 3 3 1975 worfen werden - kam nicht zustande. da das verabredete Leuchtkugel-Signal ausblieb.

#### Eisbrecher lief heiß AFP, Moskau

Die Lage der rund 50 im Nordosten der Sowjetunion vom Packeis einge schlossenen Schiffe (siehe WELT vom 15, 10.) hat sich weiter verschlechtert Wie die "Prawda" gestern meldete halten neue Schichten von Eis die Schiffe ohne Trinkwasser und Leensmittel an Bord weiter gefangen. Der atomgetriebene Eisbrecher "Leonid Breschnew" habe mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, da er durch die ununterbrochenen Einsätze der letzten Tage überlastet sei.

#### Anfänger-Tempo

Autofahrer, die ihren Führerschein noch kein ganzes Jahr besitzen, müssen in mehreren europäischen Ländern das Tempo drossein. Der ADAC wies gestern darauf hin, daß Neulinge im Frankreich und Portugal, wo Höchstgeschwindigkeiten auf den Autobahnen von 130 Stundenkilometern beziehungsweise 120 Stundenkilometern erlaubt sind, nicht schneller als 90 fahren dürfen.

#### Mit 17 Monaten entführt

In Italien ist ein 17 Monate altes Mädchen entführt worden. Vier Gangster drangen in der Nacht zum Montas in das Haus des Industriellen Niccolo Citti in der Nähe von Lucca in der Toskana ein und raubten seine Enkeltochter Elena Citti Luisi. Erpresseri scher Menschenraub mit hohen Lösegeldforderungen steht in Italien prak tisch an der Tagesordnung. Nie zuvor wurde jedoch ein so kleines Kind verschleppt.

Between the Burn

The water was

anchta.

E Mr Hara - Si

Mr. State of the state of

Street, Street, St.

Section to the second

And party and the property of the party of t

inferdem.

tionses Live

White the Court of

Total San Line

Chille! "It hinks ! find

State Market 13or 13

dinie Bukerent

S Sala

And land

#### Warnung vor Blüten

dps, Wieshaden interior Vor falschen Hundert-Mark-Schelnen, die seit einigen Monaten in der Bundesrepublik Deutschland im Umlauf sind, hat das Bundeskriminslamt (BKA) gewarnt. Bei den "Blüfen" sei im Gegensatz zu den echten Banknoten "das auf dem bildfreien Teil befindliche Kopf-Wasserzeichen durch einen gelblichen Ausgruck und nur Rückseite vorgetäuscht und nur Rückseite vorgetäuscht und nur Scheinen im Papier eingebettete Si-cherheitsfaden sei ebenfalls nur vorgetäuscht. Das Papier fühle sich "auffallend glatt" an.

"Talleyrand diente Bonaperte und

#### Crew ließ DC-8 an die Kette legen

BODO RADKE, Brüssel Unmittelbar nach seiner Landung auf dem Brüsseler Flugplatz Zaventem ist ein Verkehrsflugzeug vom Typ DC-8 der Air Zaire durch Gerichtsbeschluß "an die Kette gelegt" worden. Den Antrag stellten die drei Cockpit-Besatzungsmitglieder, die die Maschine von Kinshasa in die belgische Hauptstadt geflogen hatten. Nach An-gaben von Flugkapitän Serge Cau-dron und seinen Kollegen – alle drei haben die französische Staatsbürgerschaft-hat das fliegende Personal von Air Zaire seit 15 Monaten keine Gehälter mehr ausgezahlt bekommen.

Die zentralafrikanische Republik Zaire ist aus der ehemaligen Kolonie Belgisch-Kongo hervorgegangen. We-genderstarken wirtschaftlichen Interessen, die Belgien dort noch hat, bemüht sich die belgische Regierung um einen behutsamen Umgang mit dem Zaire-Staatschef Mobutu und dessen Regierung. Brüssel befürchtet nun eine neuerliche Störung der Beziehungen. Zaire-Botschafter Bomboko drohte bereits damit, daß die nächste in Kinshasa landende Maschine der belgischen "Sabena" ebenfalls festgehalten werden würde.

#### WETTER: Erneut unbeständig

Wetterlage: Die Fronten eines Tiefs südlich von Island greifen mit dem zugehörigen Regengebiet zunächst auf den Südwesten, später auf ganz Deutschland über.

Vorhersage für Dienstag:



Geberte C. Regge, 18 Science, 1828 Maint, Ann Françoise

wiegend trocken. In den anderen Ge-bieten von Westen her Eintrübung und bleten von Westen her Eintrübing und nachfolgend Regen, der am Nachmittag vor allem im Südwesten länger andau-ert. Tageshöchsttemperaturen um 12 Grad Celsius. Nullgradgrenze in den Alpen in 2000 Meter. Tiefstwerte in der Nacht zu Mittwoch 7 bis 10 Grad. Im Süden schwacher bis mäßiger, nach Norden hin frischer Wind um Südwest. Weitere Aussichten:

Im Norden Übergang zu wechseinder Bewölkung und einzelne Schauer Sonst bedeckt und regnerisch, kühl. Kairo Kopenh.

London Madrid Mallorca Tel Aviv Bukarest Tunis

Sonnenaufgang am Mittwoch: 6.51 Uhr, Untergang: 17.22 Uhr, Mondant-gang: 17.03 Uhr, Untergang: 3.38 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel

### "Petite Fleur"-schöner Name für dunkle Geschäfte? Organisation vermittelt für viel Geld Kinder aus Südamerika zur Adoption / Deutsche Behörde will ihr das Handwerk legen

GISELA KRANEFUSS, Hamburg

Seit mehr als einem Jahr erscheinen in deutschen Tageszeitungen Anzeigen mit dem Text: "Kinderlos"? Schreiben Sie an "Petite Fleur". Es folgt eine Adresse auf Malta. Der Mann, der mit "kleinen Blumen" zu handeln scheint, vermittelt Kinder gegen Geld. Zur Zeit wird der Schweizer Staatsangehörige Fritz Tochtermann, Jahrgang 1926, zuletzt wohnhaft in Zürich, zur Aufenthaltsermittlung bundesweit gesucht. 1979 wurde er erstmals erkennungsdienstlich erfaßt. Wer an die Briefkastenadresse in Malta schreibt, bekommt keine Antwort mehr, unter seiner Zürcher Rufnummer meldet sich eine Frau Tochtermann, die versichert, ihr Ehemann sei lange verstorben.

Rolf P. Bach, Leiter der Zentralen Adoptionsstelle in Hamburg. konnte sich nach einer fingierten Anfrage seiner Dienststelle fernmündlich mit einem Vertreter von "Petite Fleur" unterhalten. Bach: "Er sprach Schwyzer Dialekt, verhielt sich sehr naßforsch. Er war nicht bereit eine deutsche Telefonnummer oder Adresse zu geben, bot aber einen Rückruf an, weil - so wörtlich - eine große Fuhre Kinder vor der Tür stünde, und er auf der Fahrt nach Norddeutschland sei, um die interessierten Eltern zu kontakten. Er erklärte dann, daß er auch nicht bereit sei, mir weitere fernmündliche Auskünfte zu erteilen, bevor er 500 Mark ausgehändigt bekommen hätte. Es verdichtet sich unsere Vermutung, daß ich mit Tochtermann selber gesprochen

Adoptionsexperte Bach erklärte, er habe mit Erschrecken zur Kenntnis genommen, daß in der Bundesrepublik Deutschland auf Profitbasis arbeitende, organisierte Menschenhändler unbehelligt herumreisen können, um ihre "Ware" anzupreisen. Tochtermann alias "Petite Fleur", bietet Kleinkinder aus Süd- und Mittelamerika an, vorwiegend aus Bolivien und Kolumbien. "Durchweg hellhäutige Kinder, spanischer Typus", heißt es in seinen Angebotsschreiben. Neben den Kosten von 6000 bis 7000 Mark, verlangt die Orgadungsversicherung bei einer Schweizer Bank für das zu adoptierende Kind. Das erhält im Alter von 20 Jahren bei einer monatlichen Prämie von 90 Mark 20 000 Franken.

\_Petite Fleur" bietet als Alternative zur eventuell risikoträchtigen Adoption auch die Legitimation an. Hier, so Rolf P. Bach, zeichne sich mög-

licherweise eine Querverbindung zu einer anderen Gruppe aus Meersburg ab, die von "Monsignore" Heinrich Kotulla und Rainer René Graf Adelmann vertreten werde. Bach: "Sie versuchen die strengen Adoptionsbe stimmungen in Westdeutschland zu unterlaufen, indem sie die Vermittlung von Babys anbieten, die angeblich von deutschen Staatsangehörigen im Ausland gezeugt wurden."

Der engagierte Adoptionsfachmann befindet sich selber in einer schwierigen Situation, weil er den Paaren, die sich mit ihrem ganzen Herzen ein Kind wünschen, nur Kinder bieten kann, die behindert sind oder bereits das achte Lebensjahr überschritten haben. "Ansonsten kommen auf ein Baby sieben Eltern-

Sorgen bereitet der Staatlichen Adoptionsstelle, daß kleine Kinder ohne Visum nach Westdeutschland einreisen können. Alles, was die "Eltern" in Händen haben, ist ein Adoptionsvertrag, im Herkunftsland ge-schlossen. Bach: "Die Schwierigkeiten beginnen mit der Einschulung oder wenn Kindergeld beansprucht wird. Dann kommen die kleinen "Illegalen" ans Tageslicht, dann werden sie personenstandrechtlich erfaßt

zahlung von hohen Summen betrogen fühlen, weil sie vergeblich auf ein Kind gewartet haben, rufen bei Rolf P. Bach an, wollen aber anonym bleiben. Weil ich ihnen kein Baby verschaffen kann, werden sie weiter auf illegalem Wege versuchen, ein Kind zu bekommen." Dem Menschenhandel müsse so schnell wie möglich ein Riegel vorge-schoben werden, fordert Bach: "Es

und sind existent." Kummer bereitet

den Behörden auch die Abbruchquo-

te der Adoptionen. 0,5 Prozent deut-

scher Kinder und 2,7 Prozent der im

Viele Ehepaare, die sich von \_Peti-

te Fleur" und Konsorten nach Ein-

Ausland adoptierten,

muß eine Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Bundesrepublik mit den Herkunftsländern der Kinder geben, in die die adoptionsbereiten Ehepaare und die Kindeseltern oder ihre meist ledigen Mütter einbezogen werden. Bis dahin bleibt uns nur, den Menschenhändlern bei uns das Handwerk zu legen." Im übrigen hat Bach inzwischen Anhaltspunkte dafür, daß der Kinderhandel in Deutschland mit Süd- und Mittelamerika aufgrund "Alter Kameradschaften" aus der NS-Zeit floriere.

## Das FBI bläst zur Jagd auf die "Hacker"

Bundesweite Aktion gegen amerikanische Jugendliche, die per Helmcomputer selbst in geheime Datenbanken "einbrechen"

RALF-PETER LAUCK, Alexandria send Dollar durch die Manipulatio-Eine generalstabsmäßig geplante Aktion, plotzlich und unerwartet, startete das amerikanische FBI in diesen Tagen in Kinderzimmern im ganzen Land. Die Großrazzia richtete sich gegen ein relativ neues Vergehen: Computermißbrauch. Probleme dürften nach der landesweiten Aktion der Bundespolizei nun allerdings die Anklagebehörden und Gerichte mit dem zusammengetragenen Material haben. Noch gibt es nämlich zumindest kein bundeseinheitliches Gesetz, das den Einbruch per Com-puter in andere Datenbanken oder Computersysteme unter Strafe stellt.

Entsprechend wurden zwar bei den Durchsuchungen Berge von Material sichergestellt, es gab jedoch keine Verhaftungen, zumal die meisten der in Verdacht geratenen Computerexperten noch Teenager sind. Die Fahnder gehen jedoch davon aus, daß die paar Dutzend junger Leute bereits Schäden von mehreren hunderttaunen fremder Systeme verursachten. Bislang gaben die Behörden noch keinen umfassenden Überblick über

den Kreis der Geschädigten. In den letzten Wochen wurden aber vor allem drei Zentren angezapft, die Schlagzeilen machten, Schon vor einiger Zeit wurde bekannt, daß Jugendliche sich per Heimcomputer Zugang zu den geheimen Nuklearla-bors von Los Alamos (US Bundesstaat Neu-Mexiko) verschafft hatten. Betroffen waren aber auch das renomierte Massachusetts Institute of Technology in Boston und die McClellan Air Force Base nahe Sacramento im US-Bundesstaat Kalifor-

Bei den Durchsuchungen, in vielen Fällen tatsächlich in den Zimmern der Jugendlichen unter den Augen der überraschten Eltern, wurden au-Ber Programmen und Computerteilen vor allem Telefontechnik beschlagnahmt. Zu den beliebtesten Beschäftigungen – und hier erfüllen die sonst kaum strafrechtlich relevanten Spielereien den Tatbestand des Betruges – gehört es nämlich, sich der in den USA weitverbreiteten telefonischen Serviceleistungen gebührenfrei zu bedienen.

Bekannt wurden die Razzien im ganzen Land vor allem deshalb, weil die Computer-Spieler, in den USA "Hacker" genannt, untereinander schon regelrecht organisiert sind. So gibt es ein loses Verbundsystem, mit dem die Heimcomputer-Besitzer Informationen austauschen. Über dieses "Electronic Bulletin Board" machte der Besuch der FBI-Agenten blitzschnell die Runde.

Nach den Worten von James E. Mull, FBI-Sprecher in Alexandria (US-Bundesstaat Virginia), war die Aktion ausgelöst worden von einer Gruppe junger Leute, die sich selbst die "414er", nach der Vorwahl ihres Distriktes in Milwaukee, nennen. Ih-

GTE Telnet Corporation in Vienna (US-Bundesstaat Virginia) auszutricksen. Die Telnet betreut ein Netz von mehr als 1200 kommerziellen Computersystemen. Darüber hatten die Jugendlichen unter anderem Einblick in die Unterlagen des Sloan-Kettering Cancer Center in Manhattan bekommen.

Morgens, krurz nach acht Uhr, hat-

ten zwei Polizisten und zwei Ange-stellte einer Telefonfirma auch bei Sharon Stadjas in Detroit geklingelt. Die Männer seien durch das ganze Haus gelaufen, hätten unter alle Betten geschaut, Matratzen umgedreht und schließlich die gesamte Computer-Ausrüstung ihres Sohnes einge-packt. Auf die Fragen der verstörten Mutter, so erzählte die der "New York Times", hätten sie erklärt: "Ihr Sohn hat die Computer des Verteidigungsministeriums ,geentert', Eintragungen geändert und Botschaften hinterlassen." Eric Stadjas ist 14 Jahnen war es gelungen, die Sperren der re alt und besucht die neunte Klasse.

## ZU GUTER LETZT

integrierte auch gegen ihn." Aus

## Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe - ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft.

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen. Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-ErhardStiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

Heft 17 der "Orientierungen" erörtert das Verhältnis von Freiheit und Ordnung und beschreibt die Marktwirtschaft als "Basisdemokratie". Nobelpreisträger George J. Stigler untersucht die Einstellung von Intellektuellen zur Marktwirtschaft und Rudolf von Bennigsen-Foerder (VEBA) kritisiert die deutsche Energiepolitik. Beiträge über die chronisch kranke Sowjetwirtschaft und die Chancen von Reformen in Zentralverwaltungswirtschaften führen zur Frage nach den Überlebenschancen der Ostblockwirtschaften.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -Schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.